# Posener Aageblatt

Besugspreis: In der Geschäftsstelle und den Ausgabestellen monastich 4.— zi. mit Zustellgeld in Posen 4.40 zi, in der Provinz 4.30 zi. Bei Postbezug monatlich 4.40 zi, viertesährlich 13.10 zi. Unter Streisband in Posen und Danzig monatlich 6.— zi. Deutschland und sibriges Ausland 2.50 Kmt. Bei höherer Gewalt, Betriedsstörung oder Arbeitsniederlegung besteht kein Anspruch auf Nachlieserung der Zeitung oder Küczahlung des Bezugspreises. Zuschristen sind un die Schriftleitung des "Vosener Tageblattes", Poznan, Aleja Warfz, Viljubstiego 25, zu richten. — Telegrammanschrift: Tageblatt Poznan. Postschenen: Poznan Nr. 200 283. Breslau Nr. 6184. (Konto.-Inh.: Concordia Sp. Usc.). Fernsprecher 6105, 6275.



Anseigenpreis: Die 34. mm breite Millimeterzeile 15 gr. Texteil-Millimeterzeile (68 mm breit) 75 gr. Platvorichrift und schwieseriger Sah 50 % Ausschlag. Offertengebühr 50 Groschen. Abbestellung von Anzeigen ichristlich erbeten. — Keine Gewähr für die Aufnahme an bestimmten Tagen und Plätzen. — Keine Heiner Tagebler insolge undeutlichen Manustriptes. — Ausgeigen und Anzeigenaufträge: Posener Tageblati Anzeigen-Abteilung Poznań Anleja Marjadka Viljudistiego 25. — Postichestonto in Posen: Concordia Sp. Akt. Buchdruckerei und Berlagsanstalt Poznań Ar. 200283, in Deutschland: Verslau Kr. 6184. Gerichts- und Erfüllungsort auch sin Jahlungen Poznań. — Fernsprecher 6275, 6105.

75. Jahrgang

Poznań (Polen), Sonntag, 11. Oktober 1936

Mr. 236

#### Machtergreifung

Wir haben unseren Mitkämpfern und Lesern eine wichtige Mitteilung zu machen: Die IDP, hat die Macht ergriffen. In set-ten Buchstaben steht es in Nr. 224 des jungdeutschen Parteiblattes: "Angesichts der Tatsache, daß unsere Bewegung auf allen Gebieten des deutschen Lebens die Führung übernommen hat, geben wir jest über ben engeren Rahmen unserer disherigen Zielslezung hinaus und wenden unseren Blick auf die weiteren Aufgaben, die sich aus dem Berhältnis zum Staat und Staatsvolk ersorben "

Mit Befremben muffen wir diese Ertlärung lesen, und wenn die ganze Angelegens heit nicht eine peinliche wäre, würden wir uns eines herzlichen Lachens nicht erwehren

"Die Führung auf allen Gebieten des beutschen Lebens", die IDP. hat sie also inne. Gut, daß wir das wissen! Die Fühtung auf geistig-kulturellem Gebiete, in den Genossenschaften, in der W. L. G., im Landbund, in der Kirche, in den Schuleinrichtunden, im Deutschtum von Lodz, Bosen, Gaslizien, Pommerellen, Oberschlessen — jungsbeutsch führt überall. Wir werden in Zutunft wissen, an wen wir uns zu wenden

Ja, mein Kamerad, da staunst du. Du battest in den letzten Wochen etwas gehört bon einem Kampf um den Landbund, der mit einer kläglichen Niederlage der IDP. Leendet hat, du hattest gelesen von einer vernichtenden Riederlage der IDP. bei den Bahlen in Lodz. Du hast von dem außer-Ordentlichen Bech gehört, das Herr Wiesner mit seinem alten Freunde Herrn Harlsinger erleben mußte. Bei dir zu Hause in der Ortsgruppe siehst du täglich, wie es in der D. V. klappt, 'in der IDP. aber knistert. Und dann fragst du dich: wie reimt sich das dusammen?

Wir gönnen den Jungdeutschen die "Macht", dort, wo sie sie haben, nämlich im Berein Deutscher Bauern. Wenn es ihnen Spaß macht, können sie auch sonstwo "Wacht ersteisen". Die Kinder pseegen am Heiligen Dreiffinischen generen Ersteisen. Dreifönigstage papierne Goldtronen sich aufzusetzen und von Haus zu Haus zu zie-ben, um zu betteln; sie denken dabei, König tu sein (heute spielen sie meist "Regus"). Die Jungdeutschen machen es genau so. Es tragt sich nur, ob sich hier ein Bölkerbund Indet, der die Macht unseres Negus, des Berrn Biefner, anerkennt.

Sier wird mit den hohen Begriffen nationalsozialistischer Bolkspolitik ein leichtferti= ges, dreistes Spiel getrieben. So wenig es uns in unserer Arbeit stören wird, wenn die "politischen Kinder" der IDP. ihren Seifenblasen nachlaufen, so leidenschaftlich lehnen wir uns dagegen auf, daß man in unserer Volksgruppe mit den für uns im Dritten Reich geheiligten Begriffen von "Führung", "Bewegung", "Macht" Schindsluder treibt.

Es zeigt fich bei jener jungdeutschen Er-tlärung beutlich, daß nicht der Wille, in unserem Volkstum von Grund aus Erneue= rung und Wandel zu schaffen, die jungdeutsche Parteiführung beherrscht, sondern lediglich ein rein taktisches Denken, das vom Augenblick bestimmt ist, und das darum hohl ist, weil es der Grundlage der volkverhafteten Strategie entbehrt. Und der Augenblid erfordert für die jungdeutsche Barteileitung nichts anderes, als den gelunkenen Mut der Parteimitglieder durch irgendeine neue Sensation, irgendeinen neuen Angriff zu heben. Die IDP, entbehrt des großen Zieles einer auslanddeutschen Bolksbewegung: der Erfassung der Menschen gleichen Blutes und der Heranführung der Gesamtheit zur nationalsozialistischen Saltung. Sie gautelt ihrer Anhängerschaft als Ziel die "Seifenblasenmacht" vor. Um die Barteifreunde über die Hohlheit ihrer

## Steigender Wassermangel in Madrid

Die Lage wird täglich hoffnungslofer

Sevilla, 9. Oftober. Alle Melbungen, die über Mabrid einlaufen, fprechen von der guneh= menden Mut: und Ratlofigfeit ber Anführer. Insbesondere sei man über bas Fehlen ausreichender Munition für Die Berteidigung der Stadt fehr niebergebrüdt. Das rote Romitee habe bringend Rriegsmate: rial, vor allem Artilleriemunition, aus Barcelona und Gevilla angeforbert. Die Un : aufriebenheit in der Stadt nimmt allgemein gu. Jest fanden fogar Proteftfunb = gebungen ber Landarbeiter ftatt, die ihre feit langem fälligen Löhne ju erhalten wünfichen. Die rote Regierung löfte die Kundgebungen burch bewaffnete Miligftreifen auf.

Die Kenntnis über den hoffnungslosen Bustand an den roten Kampffronten und die Distiplinlosigkeit in den Reihen der roten Miliz verbreitet sich mehr und mehr. Gogar ein hoher Beamter des Madrider Kriegsministeriums hat sich hierüber aufgehalten. Je troftlofer die Lage für die roten Sorden wird, um jo eifriger ichlägt die rote Preffe die Trommel und versucht, die Maffen zum Widerstand gegen die "Rebellen" aufzuheten. Es heißt da großsprecherischermeise: in Anbetracht des endgultigen Sieges muffe fich jeder für die Freiheit

In der Stadt Madrid macht fich ber Waffermangel immer bemerkbarer und trägt mehr und mehr jur Beunruhigung ber Bevölferung bei. Die wenigen Stunden, in denen die Waffer= rationen verabfolgt werden, reichen bei weitem nicht aus, um alle Wartenden abzufertigen. Stundenlang stehen die Frauen mit ihren Gefäßen und muffen letten Endes, ohne ge = nügend Waffer bekommen zu haben, umfehren. In einer Rundfunkansprache warnt der Madrider Bürgermeifter por Lebensmittelhamstereien und betont die Schwierig= feiten, die in der Berforgung mit Lebens= mitteln noch bevorfteben.

Es ift jest taum noch möglich, Madrid ju verlaffen. Die Berfügungen, die in gang ge= ringen Fällen die Ausreise geftatten, werden sehr streng eingehalten. Wer zuwider=

immer wieder ein Zwischenziel gegeben werden, muffen ben jungdeutschen Genoffen immer wieder ein Zwischenziel

immer wieder deutsche Organisationen, die

es zu erobern gilt, zum Frage vorgeworfen

werden. So nahm man die W. L. G., das Genossenschaftswesen, den Landbund aufs Korn. Das sind die Morphiumsprizen, mit

denen die Stimmung in der Partei mangels angeborener Gesundheit aufrecht erhalten

werden foll. Man muß fich aber darüber

flar fein, daß die unabwendbare Folge der

Morphiumsprige der Rater ift. Diesen Er-

nüchterungszustand versucht man in der 3DP, vergebens durch neue propagandis

stische Betäubungsmanover zu überwinden.

Die ganze Taktik der IDP. gegenüber den bestehenden Organisationen ist eine Serie von Fehlschlägen. Wie vor einem Jahre auf die W. L. G., so stürzte sich in den letzten

Monaten die IDB. auf den Landbund Pom-

merellen, sprach von wantenden Thronen,

in Aussicht stehenden Inlindern, von Bolts-

willen und Revolution. Und heute? Bei

der Generalversammlung des Landbundes

hat kein Jungdeutscher auch nur den Mund

aufgemacht! Die Jungdeutschen sind im Landbund, wie in allen andern Organisa=

tionen - in denen bekanntlich eine Aus-

ichlieklichkeitsklausel nicht besteht - nicht an

der Erneuerungsfeindlichkeit der Mehrzahl

der Volksgenossen gescheitert, sondern an ihrer eigenen Unfähigfeit, die Erneuerung

durchzuführen. Wir könnten das jungdeutsche

Geschrei von der Machtergreifung mit einem

handelt, hat schwere Strafen gu gewärtigen. Behn Sondergerichte find für die Aburteilung folder Deferteure eingesett.

#### 42 Kilometer vor Madrid

Sevilla, 10. Oftober. Die drei nationaslijtischen Kolonnen, die im Westsettor Toles dos eingesett worden sind, sind nur noch 42, 48 hzw. 50 Kilometer von Madrid entfeent.

#### Madrider "Garde"-Regiment meutert

Lissabon, 10. Oktober. Obwohl in Madrid alles geschieht, die Bevölkerung und die roten Truppen über den Ernst der militärischen Lage hinweggutäuschen, haben andererseits die wiederholten Luftangriffe der Nationalisten, aber auch die in Madrid befohlenen Berteidi= gungsmaßnahmen aller Art jur Erfenntnis Des mahren Sachverhalts beigetragen. Jest wird aus Madrid gemeldet, daß ein Bataillon des 1. Kommunistischen "Garderegiments Karl Larz", das östlich von Madrid im Städtchen Alcala liegt, ben Gehorsam verweigerte. Die Mannschaften wollten sich nicht an die Front schiden lassen, mit der Begründung, sie seien ichlecht ausgerüftet, ungenügend verpflegt und hatten auch ihre Löhnung nicht erhalten.

Da es nicht gelang, die Truppe umzustim: men, ging Rote Milig mit Gelchutz und Majdinengewehrfeuer gegen das Bataillon por.

Man gab den Mannschaften eine halbe Stunde Bedentzeit. Als sie verstrichen war, murbe bas Feuer eröffnet. Fünfzehn Minuten später ergab sich das ganze Bataillon. Zwanzig Angehörige der Truppen waren inzwischen getötet und viele andere verlett worden. Alle übrigen wurden entwaffnet und nach Madrid ins Gefängnis gebracht. Dann murde bas Bataillon als aufgelöst erklärt und aus der Liste der Roten Miliz gestrichen. Die gewesenen Miligler sollen nun jum Ausheben von Schützengraben und anderen Arbeiten herangezogen werden.

Bersprechungen hinwegautäuschen, muß ihnen , mitleidigen Lächeln quittieren und zu ben Akten legen, nur haben wir die Pflicht, auf den leichtfertigen Mißbrauch hinzuweisen, den die IDK. mit dem ehrlichen Ex-neuerungswillen, der in unserer gesamten Bolksgruppe und daher ebenso in einem großen Teil der jungdeutschen Parteiange-hörigen vorhanden ist, zu treiben magt. Der klägliche Rückzug vom Landbund und die peinliche Angelegenheit Wiesner-Harlfinger, die Untätigkeit der jungdeutschen Ortsgruppen genügten noch nicht zur Machtübernahme. Dazu mußte erft noch ber Lodger "Wahlsieg" tommen.

Man muß in der Zeitung die Stimmungs= mache dieser Partei vor und nach den Lodzer Wahlen vergleichen. Borher hieß es: "Wer gegen uns ist, ist gegen das Bolt". Oder: "Jett habt ihr euch endlich gerichtet (ihr, d. h. der Deutsche Volksverband) und an dieser Schande werdet ihr erstiden". Dber: "Jungdeutsch marschiert mit dem Deutsch= tum von Lodz, und das ruft euren Grabspruch". - Das Bolk hat gesprochen: 13 000 für den Bolksverband, 3000 für die 3DP. Das ist die Antwort der Deutschen in Lodz auf den 5. Januar 1936 und den Haß, der darauf folgte.

Anstatt aber nun stillschweigend die Riederlage einzusteden, nach Sause zu gehen und den Reuausbau des Deutschtums nicht länger aufzuhalten, versucht die IDP., an dem Wahlergebnis zu "drehen", und mutet dabei ihren Freunden eine erhebliche Ge-

bächtnisschwäche zu. Da ist zunächst in Nr. 225 der "Deutschen Nachrichten" die Rede von einem "jungdeutschen Erfolg" bei den Lodzer Stadtverordnetenwahlen. Einen Tag später aber schreibt das Blättlein: "Das Ergebnis ist anders, wie wir das erwartet haben. Man muß auch den Mut haben. Niederlagen einzugestehen!" Höchste Zeit Aber dann gesteht eure Niederlage auch vollends ein und behauptet nicht, daß das Bolk, das euch ablehnt, aus Leisetretern und Spießern bestehe, und daß 1/8 der deutsichen Wähler in Lodz Feinde des Nationalsozialismus seien. Tut das nicht, denn Ihr beschimpft damit unser deutsches Volk! Unser Bolt wird es sich leidenschaftlich verbitten, bak man jungdeutsche Niederlagen in Niederlagen des Nationalsozialismus umfälschen

Bor allem: Ueber all der Taktik vergessen die Jungdeutschen, daß es noch Menschen gibt, die nachdenken. Da schreibt das Posener Parteiorgan in Nr. 225: "Während ber erste Teil unserer Aufgaben, und bamit bie Grundlage für jede gedeihliche Arbeit, die Erfüllung unserer Volksgruppe mit dem Ideengut der nationalsozialistischen Welt-anschauung, erfüllt ist..." Was ist nun ernst gemeint? Ist unsere deutsche Volksgruppe im vierten Jahr nach der Machtergreifung Abolf Hitlers ein "Sammelbeden von Reattionären" oder ist sie mit dem "Ideengut des Nationalsozialismus erfüllt"? Wir werden euch aus dem Konflift, auf diese Frage die klare Antwort zu geben, befreien: Unsere Volksgruppe ist im Aufbruch zum Nationalsozialismus begriffen, aber nicht mit der IDP., sondern gegen sie.

Und das nennt nun herr Wiesner "Macht". Weiß er nicht, daß der Weg zur Macht nicht mit Ohrseigen gepflastert ift? Er halt Reben, die er ebensogut vor zwei Jahren ohne einen erbitterten innerdeutschren Kampf hätte halten können, und bei benen der einzige Fortschritt ist, daß er nicht nur alten Führungen die Verantwortung für unsere deutsche Not ausbürdet, wie er es noch vor wenigen Wochen getan hat. Im übrigen bläst er und seine Freunde in Moll. Die jungdeutsche Machtergreifung geht unter gedämpstem Trommelklang vor sich.

Die Jungdeutsche Partei ift also am Biel. Und darum haben deutsche Kameraden, die heiß um den Nationalsozialismus rangen, sich in Saalschlachten bekämpst, haben sich die Freundschaft gekündigt, sind alte Ge-meinschaften drausgegangen? Damit man den heutigen Zustand unserer Volksgrupp mit all ihrer Desorganisation als das Ziel bezeichnet, um das der Erneuerungskampf ging? Darum hätten sich die guten Kräfte in der IDP. eingesetzt, damit Herr Wiesner eines Tages auf den komischen Gedanken kommen könne, zu erklären, die IDP, habe die Führung übernommen auf allen deut: ichen Lebensgebieten, ohne auch nur einen Regelflub revolutioniert, gebeffert, erneueri zu haben? Nationalsozialisten in der IDP. tönnen uns leid tun, wenn das, was wir heute in unserer Bolksgruppe sehen, der von ihnen erträumte Zustand ist. Der IDB. Führung genügt scheinbar bie Macht eines Bize-Bürgermeisters von Bielitz. - Das if neben dem BDB. das einzige "Lebens-gebiet", das sie erobert haben. — Die von ehrlichem Erneuerungswillen beseelten Mitfämpfer find um ihr Ziel betrogen worden,

Die IDP. ist also am Ziel. Ob hier nicht eine kleine Begriffsverwechslung zwischen "Ziel" und "Ende" vorliegt, wird sich herausstellen. — Wir jedenfalls stehen am Anfang. Am Anfang eines schweren, herrlichen Weges, am Beginn unseres Erziehungswerkes, das durch Schulung und praktische Arbeit unserem Deutschtum die Neuordnung ertämpft, die Ginheit fämtlicher Lebensgebiete durch die gleiche Ausrichtung aller Menschen unseres Blutes im nationalsozialistischen Geiste unter einer Führung, die vom tatbereiten Willen unseres Boltes ge-Gero v. Gersborff. tragen sein wird.

### Auslösung aller Wehrverbände in Desterreich

Das Ende des Beimatichutes

Wien, 10. Oftober. Der Ministerrat, der am Freitag um 17 Uhr jufammengetreten war, um die durch die Spaltungsbewegung im Seimatichut geichaffene Lage gu prüfen, hat am Sonnabend früh im Beisein bes Bundespräsidenten Miflas beschlossen, alle Behrverbande aufzulöfen.

Damit hat ber Beimatichut aufgehört

ju beitehen.

#### Eine amtliche Verlautbarung über den aufferordentlichen Ministerrat in Wien

Wien, 10. Oftober. Um 10 Uhr vormittags wurde folgende amtliche Berlautbarung aus-

"In einem außerordentlichen Ministerrat eistattete der Bundestanzler einen ausführlichen Bericht über die politische Lage. Er verwies darauf, daß die Ueberführung der Mehrverbände, die seinerzeit als gesetzliche Schutzerpsverbände erflärt wurden, in eine neu zu schaffende Miliz grundsätzlich bereits beschlossen und der Oessenlichkeit lich bereits beschlossen und der Dessentlichkeit bekanntgegeben wurde. Der Bundeskanzler bestonte die dringliche Motwendigfeit, alle Hemmungen zu beseitigen, die geeignet sein könnten, jene Entwicklung zu stören, die durch das Gesch über die Bundessdienstpflicht und durch ein neues Geset über die vaterländische Front (Frontmiliz) angesbahnt wurden. In diesem Sinne legte der Bundeskanzler dem Ministerrat einen Geschsentwurf nur der die Ahönnderung einiger entwurf vor, der die Abänderung einiger Bestimmungen des Bundesgesetes über die voterländische Front, betreffend die Frontmiliz, zum Gegenstand hat. Nach Erstattung dieses Berichtes gaben Bizekanzler Baar-Baren= fels und die Bundesminister Dr. Draxler und Dr. Pernter (erstere zwei gehören bem Beimatschutz, letterer den Ostmärfischen Sturmscharen an) dem Bundeskanzler im Sinblid auf ihre Berbindung mit den Berbanden ihre Demission, die der Bundeskanzler dem Bundes-präsidenten übermittelte. Der Ministerrat be-ichloß sodann ein Gesetz, durch das alle Wehr-verbände aufgelöst und Hierauf unter-brach der Bundeskanzler den Ministerrat, um dem Bundespräfidenten Bericht, zu erstatten. verwies darauf, daß infolge der Auflösung der

Wehrverbande die Grunde, Die für die Demiffion der porgenannten Rabinettsmitglieder bestimmend waren, in Wegfall gekommen find, und schlug dem Bundespräsidenten die Mie-dererneunung dieser Kabinettsmitglieder vor. Der Bundespräsident hat diesen Vorschlag nor. Der Indespratioent dat diefen Solizogen. angenommen und die Ernennung vollzogen. Runmehr trat der Ministerrat neuerlich zu-sammen. Er beschlos, den Wehrverbänden für ihre opserreichen und verdienstvollen Leistungen beim Aufbau des neuen Staates den Dant der Bundesregierung auszulprechen. Er gab zugleich der Erwartung Ausdruck, daß die wehrhaften Mitglieder der Behrverbände ihre bewährten Kräfte in den Reihen der Front-miliz auch weiterhin dem Katerlande zur Verfügung stellen. Der Ministerrat beauftragte joein Ministerkomitee mit der Formulierung ergänzender Bestimmungen für den Aussend der Frontmiliz und zur Uebersührung der militanten Mitglieder der Wehrverbände in die Frontmiliz. Der Ministerrat ist der Aussassung, daß gemäß dem von Bundestanzler vorzelegten Entwurf die nachfolgenden Erunds jähe für den Ausbau der Misiz bindend sind:

Als wichtiges und notwendiges Element der Landesverfeidigung hat die Front milit in allen Fragen der Organisation, Bewaffnung, Ausrüftung und Ausbildung engste Verbindung mit dem Bundesheere zu halten. Die Verwal-tungsgeschäfte der Frontmiliz werden nom Bundesministerium für Landesverteidigung ge-führt. Die Frontmiliz ist berufen, die Tras dition der freiwilligen Wehrverbande fort-

Das erwähnte Ministertomitee hat Die Ergeb nisse jeiner Beratungen einem für den 14. d. Mits. einberufenen Ministerrat vorzulegen. Der Mits. einberusenen Ministerrat vorzulegen. Der Bundeskanzler verwies weiter unter bezug auf die Bundesverfassung darauf, daß für die über seinen Borschslag vom Bundespräsidenten ernannten Mitglieder der Regierung keiner leiner lei andere Bindungen sür ihre Tätigseit in der Regierung maßgebend sein könnten. Der Ministerrat nahm diese Feststellung einstimmig zur Kenntnis. Abschließend gab der Ministerrat der Ueberzeugung Ausdruck, daß es auch weiterhin die vordringliche Ausgabe der Bundesregierung ist, alle Kräste auf die wirtesch auf diese Weise der Weiseren Konsolidierung des Staates und der Wohlfahrt aller Schichten der Staates und der Wohlfahrt aller Schichten der Bevölferung ju bienen.

## Marmbereitschaft in Desterreich

Die hintergrunde der innerpolitischen Wendung in Desterreich

Wien, 10. Ottober. Die Wendung, die die | innerpolitische Entwicklung im Laufe der letzten Nacht genommen hat, trägt geradezu historischen Charakter. Der Heimakschut, der seit einem Jahrzehnt im Bordergrund des politischen Lebens in Desterreich stand, ift verschwunden, Fürft Starhemberg ift aus-

Die Auflösung der Wehrverbände trifft praktisch nur den Heimatschutz. Die Auflösung der Ostmärkischen Sturmicharen und des Freiheitsbundes, die beide Dr. Schuschnigg unterstanden, ift politisch bedeutungslos, da sie keine eigene, sondern die Zielrichtung des Bundeskanzlers verfolgten. Ueberdies sind alle ihre Mitglieder bereits zu der im Mai des Jahres gegründeten Miliz der vaterländischen Front übergefreten.

Die am Sonnabend morgen zum Abschluß gekommene Entwicklung bahnte sich im Mai des Jahres an. Dr. Schuschnigg zwang da-mals den Fürsten Starhemberg zum Austritt aus der Regierung und gründete gleich-zeitig die freiwillige Miliz der vaterländiichen Front, in die alle-Mitglieder der Wehr verbande eintreten konnten. Während die Mitglieder der Oftmärkischen Sturmscharen und des Freiheitsbundes diesem Rufe sofort folgten, waren die Heimwehren entschloffen, ihre Organisationen nicht freizugeben. Es bestand also neben der Baterländischen Front, die nach dem Bunsche Dr. Schuschniggs die einzige politische Organisation bilden sollte noch der Heimatschuß, der unter Führung des Fürsten Starhemberg zum mindeften !

eine eigene, perfonliche Zielrich: tung verfolgte.

Dieje Lage drängte gur Rlärung. glaubte im Lager der öfterreichischen Regierung den Augenblick für gekommen, als sich in der Heimwehr Spaltungserschei-nungen zeigten. Die Berhandlungen, die gleichlaufend mit dem Ministerrat während der vergangenen Nacht mit Starhemberg geführt murden, ich eiterten endgultig. Starhemberg berief feine Minifter daraufhin aus dem Rabinett. Zu dieser Stunde dachte man daran, nur ein Milizzwangsgeses zu schaffen, das prattisch, aber noch nicht formell den Heimatschuß beseitigt hätte. Schuschniga entschloß sich aber im Laufe der weiteren Stunden, den Weg ju Ende ju geben und die Wehrverbande aufzulöfen. Schlieflich gelang es ihm auch, die Heimatschutzminister Boar-Barenfels und Dr. Dragler von der Notwendigkeit der Konzentration der Kräfte zu überzeugen. Diese sagten sich von Starhemberg los. Freilich bleibt zu bedenten, daß die Regierungsbafis abermals ichmäler geworden ift

> Da Befürchtungen wegen etwaiger Heimwehrunruhen bestehen, hat die Exe-tusive — Polizei, Gendarmerie und Heer — höchste Bereitschaft angeordnet.

Benaue Einzelheiten über die neue Frontmiliz find noch nicht bekannt. Gine unm ttelbare Ueberführung der Heimatschukmitalie-der in die Frontmiliz ist daher noch nicht ipruchreif.

### Das Urteil in dem Prozeß gegen die Angehörigen der polnischen Minderheit in Mährisch-Ostran

Warschau, 10. Oktober. In Mährisch Ditrau murde am Freitag das Urteil in dem jogenannten Prozes Bod gefällt. Der Brogeg, der gegen Mitglieder der polniichen Minderheit aufgezogen worden war hat in Warschau besondere Erregung hervorgerusen, da die Anklage sich bemühte, das polnische Konsulat in Mährisch-Oftrau und die polnische Regierung für die angeblichen Sabotageakte der Angeklagten verautwort-lich zu machen. Rachdem der Staatsanwalt

ichliehlich die Unflage wegen Staatsverra. hatte fallen lassen mussen, lautete das Urteil für die Hauptangeklagten auf 10 bis 11 Monate Gefängnis.

Die halbamtliche Agentur Ifera schreibt ber Prozef habe diejenigen tichechischen Elemente fompromiffiert, die aus ihm ein neues Instrument des politischen Kampfes gegen Bolen und die polnische Minderheif machen wollten. Es fei ichwer anzunehmen, daß ein solcher politischer Prozes ohne Wiffen und

Buftimmung Prags aufgezogen worden fei Der einzige Weg zur Menderung der Beziehungen zu Polen sei eine völlige Menderung der tichechischen Politif gegenüber der polniichen Minderheit und die endgülfige Mufgabe der von der polnischen Deffentlichteit oft icharf verurteilten Methode der Enfnatio-

nalisierung und Bedrückung. "Aurjer Boranny", der von einer "Ge-richtskomödie" in Mährisch-Ostrau spricht, bekont, daß die Tschechossowakei eine Ber-ständigung mit Bolen nicht auf dem Bege über die Gerichtsfäle erreichen könne.

#### Polnischer Schüler vom tichechischen Grengwächter erschossen

Marichau, 10. Ottober. Wie aus Mahrifch-Ditrau gemeldet wird, ruft bort ein Grengzwijdenfall itarte Erregung hervor, bei bem ein 14jahriger polnischer Schüler von einem tidedifden Grengwächter ericoffen mur-de, obgleich er feineswegs etwa Schmuggelwaren bei jich hatte.

#### Wieder ein Pole in Cichechtich-Teichen verhaftet

Kattowig, 10. Oktober. Der "Main Dziennik" berichtet über eine weitere Verhaftung eines polnischen Staatsangehörigen namens Jerzy Smelif seitens der tichechischen Bolizei auf Grund des Gesetzes zum Schutze der Tichecho-flowafischen Republik. Bisher sei indessen nicht zu erfahren gewesen, aus welchem Grunde Smelik, der inzwischen in das Gefängnis von Mährisch-Ostrau gebracht wurde, verhaftet worder. Die Gerichtsbehörden lehnen jede Aus tunft mit dem Bemerken ab, daß das Verfahren gegen Smelik noch nicht abgeschlossen sei Rach einer "Pat"-Meldung hat das tichechis iche Kultusministerium neue Mitglieder der

Prüfungskommission für Volksschulen im Teschener Schlesien ernannt. Unter den Er-nannten besinde sich aber nicht ein einziger

Demission des Dizeministers Graf Raczyński

Warschau, 10. Oktober. Der Bizeminister im Landwirtschaftsministerium Graf Roger Raczyństi hat um die Enthebung von seiner Stellung nachgesucht. Die An-nahme des Rücktrittsgesuches wird erwartet. Als vermutlicher Nachfolger auf dem Possen des Risamvillars der Rachfolger uns dem Possen des Vizemeisters der Landwirtschaft wird u. a. der Präsident der Landwirtschaftskam mer in Lublin, Fesicjan Lechnicki, einer der Führer der Gruppe der "Verbessere" genannt. Der "Bieczór Barjzamsti" glaubt zu wissen, was den Vizeminister Raczyński bestimmt habe, um die Demission zu bitten Racznásti hätte zwar schon vor längere Zeit den Kanservativen den Rücken gekehrt und sich sogar bemüht, mit dem Minister Poniatowsti enger zusammenzuarbeiten; doch habe die Steigerung des Raditalismus in der Politik des Landwirtschaftsministeriums sowie die süngs ften Personaländerungen ihn den Entschluß fassen lassen, um seine Amtsenthebung 311

#### Winterhilfskomitees Eröffnungssigung des

Mariman, 10. Ottober. Gestern nachmittag hat im Schloß die Eröffnungsfigung bes Winterhilfstomitees stattgefunden. Der Sitzung wohn= ten der Staatsprafident Prof. Moscicki und General Ryd 3 = 8 migly bei. Rach einer Eröffnungsansprache bes Ministerprasidenten Stladtowift bielt ber Bohlighrisminifter Roscialfowiti ein längeres Referat, dem er auf die bisheriger Hilfsattion der Regierung und der Bürgerschaft hinwies. Der Rampf gegen die Arbeitslofigfeit miffe der wichtigste Buntt eines jeden sozialen und wirts schaftlichen Programms sein. Alle seien dafür verantwortlich, wenn Arbeitslose Hungers stürben. Es müßten alle Kräfte angespannt merum Silfe zu bringen. Das unter dem Protettorat des Herrn Staatspräsidenten und des Generalinspetteurs gebildete Landeskomitee werde jedem Bürger die Erfüllung Pflichten ermöglichen. Der Minister den Berjammelten einen Aufruf an die Burgerichaft vor, nach deffen Annahme der Sauptvollzugsausschuß gewählt wurde, der sich aus dem Präsidium und den Präsidenten von fünf Gettionen zusammensett. Zu Mitgliedern des Prästdiums des Hauptvollzugsausschusses wurde Wohlfahrtsminister Roscialfowifi als Borsigender, der frühere Minister August 3 a.l. fi als Finanzwart und der General-

direktor Michal Dolanowski als Schrifts führer gewählt. Der Sauptvollzugsausschuß trat sofort zu einer Sigung zusammen.

#### Die Auflösung der Kattowiger Eisenbahndirektion

Kattowig, 10. Oftober. Die Auflösung der Kattowiger Eisenbahndirek-tion scheint in aller Stille langsam durchge führt ju werden. Zahlreiche fest angestellte Beamte find bereits nach anderen Gifenbahndiret. tionen versett worden, und viele Kontratte beamte sollen ent lassen werden. Alle älteren Beamten werden ihre Benssonierung erhalten. Auch auf den einzelnen Stationen im Bereich der Kattowiger Eisenbahndirektion werden Aenderungen vorgenommen.

Gegen die Auflösung der Kattowiger Gifen ich ablich für die ichlesische Wirticaft bezeich net und alle zuständigen Stellen bittet, die Berwirklichung dieses Planes zu verhindern.

## Nichteinmischungsausschuß zusammengetreten

Deutscher Einspruch

London, 9. Ottober. Der internationale Nichteinmischungsausschuß trat am Freifag vormittag unter bem Borfit von Lord Binmouth im Foreign Office zusammen.

Wie bereits angefündigt, beichäftigt fich ber Ausschut mit ber fpanischen Rote und mit den fomjetruffifden Beidulbigun= gen über angebliche Berlegungen bes Richteinmischungspattes. Der sowjetruffifche Gefchäftsträger Ragan wohnte ber

Sikung bei. Der englische Vertreter beantragte, die in der jowietrussischen Note enthaltenen Beschuldigun= gen wegen angeblicher Verstöße gegen das Nicht= einmischungsabtommen den in der Note ange-führten Regierungen jur Beachtung ju übermitteln. Diesem Antrag stimmten die Bertreter Frankreichs und Belgiens zu. Der frangoliiche Botichafter Corbin lentte die Ber: fammelten auf Die feiner Meinung nach brobenbe ernfte Gefahr für bie allgemeine europäische Lage hin, falls das Abtommen nicht innegehal= ten werde. Der belgische Vertreter schloß sich den Ausführungen Corbins im wesentlichen an. Auch der sowjetrussische Vertreter legte ausführlich den Standpunft feiner Regierung dar.

Der deutsche Geldigftsträger Fürft Bis: mard wies die Beichuldigungen, Deutschland habe bas Abtommen verlett, gurud. Ohne im einzelnen die Cowjetunion anzuführen, deutete er an, daß andere Mächte sich nicht im Geiste des Abkommens verhielten.

Bestrafte kommunistische Ruheskörer London, 9. Ottober. In den letten beiden Togen wurden vor dem Londoner Gericht die ichwereren Fälle der kommunistisch judisichen Ruheskörungen vom Sonntag verstandelt. Mehrere Angeklagte wurden wegen tätlicher Angriffe auf Polizisten und megen Widerstandes gegen die Staatsgewalt zu Ges jängnisstrafen von 2 bis 6 Bochen

#### virenavorum in Palanina

Jerusalem, 9. Oktober. Die Araber werden den Generalstreik, der nunmehr seit den 20. April ohne Unterbrechung andauert, auf-geben. Diese Tatsache geht aus einem Schrei-ben hervor, das Auni Ben Abdulhad, Mitglied des arabischen Freiklomitees und Führer der des arabischen Streiksomitees und Führer der größten arabischen Palästinapartei, der größten arabischen Palästinapartei, der größten Sochen Kommissar gesandt hat. In diesem Schreiben heißt es, man lege Wert auf einen dauerhaften Frieden. Dieser Friede habe sedoch zwei Boraussezungen: England müsse erkennen, daß die beiden Teile der Balfourscrklärung, also das Bersprechen eines indsichen Nationalheims in Palästina und die Nichtbeeinträchtigung der arabischen Rechte, in unversöhnlichem Gegensatz zu einander ständen; weitens sei es der Bille der Baläsitina-Araber, zweitens sei es der Wille der Balastina-Araber, nicht weiterhin von den arabischen Bruder-völkern jensetts der Grenzen getrennt behandelt

Die Balaftina-Araber tampften nicht geger

den Juden als Juden, aber gegen den Jionistischen Anspru's auf Valästina.
Die Araber brächen den Generalstreit gedrückten Herzens aus Gehorsam gegen ihre Könige ab. Auni Ben gibt in seinem Brief schließlich der Hossinung Ausdruck, daß die jüdische Einmanderung schnell eingestellt und eine allgemeine Antreitie aemährt werde, um den bedrückten Genestie gemährt werde, um den bedrückten Gerinblen der Araber eine gewisse Erleichterung zu verschaffen.

Die arabischen Fürsten werden einen Aufruf an die Araber erlassen, in dem sie zur Ber-meidung weiteren Blutvergießens zur Wieders bertellung friedlicher Aufraha herstellung friedlicher Buftanbe aufforbern.

#### Wer fürchtet sich vorm ...

"Ein neuer Gegner ericheint auf dem Plan. Im Grunde genommen ist er sehr alt. Es ist Berr Dr. Pant in Kattowit, ehemaliger Vorsitzender des Vereins der deutschen Katholiten, gur Zeit im dunkelften Schmollwinkel der Emigranten. Wes Geistes Rind er ift, geht daraus hervor, daß sein Blatt, das merkwür= digerweise "Der Deutsche in Bolen" heißt, voll= gepfropft ift mit den übelften Beschimpfungen Begen das Dritte Reich.

Derr Bant ift Berfechter einer ,tatholischen Weltanschauung". Als solcher scheint er dem Bolschewismus wesentlich näher zu stehen als dem Nationalsozialismus. In einem Artitel "Die Deutsche Bereinigung zieht gegen den Bolschemismus" in seinem Blatt vom 20 v. M. regt er sich darüber auf, daß Dr. Kohnert auf der Bromberger Delegiertentagung die Gefahren aufzeigte, "die unferer Bolksgruppe aus dem Ansturm internationaler, anarchistischer, fommuniftischer Mächte gegen den Gedanken völkischer Einheit und völkischer Kultur drohen". Als grimmiger Feind der Erneuerung unseres Bolkstums ift Dr. Pant auch in diesem Artifel bemüht, die bolichewistische Gefahr ju bagatellifieren und uns lächerlich gu machen, die wir biefer Gefahr den festen Blod nationalsozialistischer Einheit entgegensetzen In seinem Bestreben den Bolichewis= mus gegenüber ber nationalsozialistischen Idee ju entlaften, gleitet Berr Dr. Bant unmertlich in die Rolle eines Anwaltes bes Bolichewis: Er versucht nachzuweisen, daß die Juden in Rugland gar feinen fo ichwerwiegenden Gin= flug ausübten (siehe Litwinow, — Walach Fintelstein!), und in einer Folge feiner Beitung, in der auf 11 Seiten gegen den Nationallogialismus im Emigrantenton gehetzt wird, bringt er auf der 12. Seite in 11/2 Spalten den einzigen "positiven Beitrag" ju dem gewaltigen Ringen ber heutigen Menschheit: "Bäpstlicher Appell an das Abendland"

Serr Dr. Bant ftellt fich in eine Reihe mit jenen dunklen Geiftern aus Prag, die die Reden des Führers in Nürnberg mit hämischen Bemertungen begleiteten und die im Grunde nichts anderes sind als Schrittmacher des Bolichewis= Berr Dr. Pant follte fich flar machen, daß Moskau sich mit Borliebe folder ausländischer Preffestimmen als Beweismaterial bedient, wie er sie gegen den Nationalsozialis= mus und gegen unsere Bewegung ins Feld führt.

Berr Bant miifte in Oberichlefien miffen, welch einen fruchtbaren Rahrboden die wirtschaftliche Not unseres Deutschtums für den Gedanten der Zersetzung darftellt. Er mußte wissen, daß Menschen, die nicht bewußt in ihrem Bolfe stehen und sich mit tompromifloser Ginfatbereitschaft zu ihrem Boltstum betennen, für das bolichewistische Gift empfänglich find Er follte endlich einsehen, daß heute die Auseinandersetzung zwischen Bolichewismus und Nationaliozialismus tatjächlich das Ringen amifchen dem fampferischen Guten und bem fämpferischen Bosen ist.

Dr. Pant behauptet, für feine Rirche gegen den Nationalsozialismus zu streiten und nimmt den Bolichewismus in Schut. In diesem Ges dankengang liegt ein klaffender innerer Wideripruch: Der Katholik, der den Bolichewisten die hand reicht, treibt Gelbstmord. Aber hier leben die letten Ausläufer der Weimarer ichwarz=roten Koalition.

herrn Bants Bertrauen gur Gutmütigfeit ber Somjetjuden und fein Bertrauen auf Die Wirksamkeit von "Appellen an das Abend-land" wurde vielleicht etwas schwinden, wenn er sich ernstlicher darum bemühte, das Martyrium des Seiligen Lorenz auf fich zu nehmen, ju dem gegenwärtig in Spanien reichlich Gelegenheit gegeben wird.

"Appelle an das Abendland" find gut und nüglich, aber fie genügen nicht. Wir werden Europa nicht gesundbeten. Wir merben aber gefund merden, menn mir uns als Rinder des= felben Bolfes ju uns felbit durchtämpfen.

#### nischen Turnerichaft an der Formung des nationalen Lebens und der phyfiichen Ertüchtigung der polnischen Jugend in Deutschland schildert. Er ichildert gleichzeitig die riesigen Schwierigbeiten, mit welchen die Turnerschaft tämpfen muß, und fordert alle auf, mit vereinten Kräf= ten bemüht zu sein, alle Widerstände zu brechen und den für das Gemeinschaftsleben der Bolen in Deutschland so wichtigen Borposten zu halten.

rung, die Bemühungen und die Arbeit der pol-

Dann begriffte der Borfigende mit berglichen Worten den Borfigenden der Turnerichaft in Bolen, Ram. Arcifgewiti, ben Gefretar des Turnverbandes in Jugoflawien, Kam. Dr. M. Gradojewicz, den Leiter und dessen Bertreter des Turnverbandes in Polen, Ram. Faganowicz und Tan, die Delegierten der Teilgebiete Grofpolen, Bommerellen, Schlesien, Masovien, Kleinpolen und den Bertreter der Freien Stadt Danzig.

Nach der Ansprache des Borfigenden, Kam. Jafielffi, fprach Ram. Arcifzewifi, welcher noch einmal die Wichtigkeit und die Aufgaben der Turnericaft hervorhebt; danach fprach ber Bertreter Jugoflawiens.

Damit war der offizielle Teil des Treffens beendet. Es folgten die turnerischen Borführungen der einzelnen Riegen. Die Uebungen fielen im allgemeinen sehr gut aus, und es wurde mit dem Beifall nicht gefargt. Der Sohepunkt war der Auftritt der polnischen Reprasentationsriege, welche an den einzelnen Geräten "Bunder" vollbrachte, so daß die Begeisterung der Anwesenden feine Grenzen fannte.

Bei den Klängen der Nationalhymne wurde die Nationalflagge eingeholt. Das Fest wurde durch ein Bergnügen beendet."

#### Ortsgruppe Rogasen

Mm 27. September versammelten fich die Mitglieder der Ortsgruppe Rogafen. Frifch flingt ein Lied der jungen Kameraden auf. Ein Sprecher gibt ber Bersammlung ben Leit= gedanken. Dann ergreift Gero v. Gersdorff das Wort.

Richt Machtergreifung, sondern innere Revolutionierung des deutschen Menschen durch die Erziehung jum Nationalsozialismus ift die Grundlage auslanddeutscher Erneuerung. Das bedeutet, daß wir uns auf die ewigen Werte unjeres Bolfes ju befinnen haben, und uns über unferen eigenen Ursprung als Deutsche im Diten bewuft werden muffen. Die Bewegung des deutschen Boltes nach dem Diten und seine fulturelle Leistung in diesem Lande wird daber eine der Richtlinien der Schulungsarbeit in der Deutschen Bereinigung sein. Die Landnahme des deutschen Bauern im Pojener Lande por 700 Jahren, das Sandelsnetz des Sanseatischen Raufmanns, das fern nach Rugland hineinreichte, ber Ordensstaat, die preugische Siedlung, iteben uns als beispielgebende Rulturleiftungen por Augen. Der deutsche Bauer und Bürger ift in das polnische Land hineingetommen, nicht um es gu erobern, sondern um hier leben gu fonnen und um deutschen Fleiß sich auswirken zu laffen. Das ift auch uns Berpflichtung. Das kulturelle Zusammenleben des deutschen und polnischen Bolkes hat Jahrhunderte hin= durch das polnische Bolt befruchtet. Wir feben als deutsche Sozialisten in Diefer Leistung unferer Bater die einzige Tradition, die wir anertennen, die uns aber beilige Berpflichtung ift. Wir wollen Rulturtrager fein. Wir lehnen es aber ab, jum Kulturdunger ju werden.

Unfer unbeirrbar im Nationaljogialismus verjüngter Lebenswille und das freudige Bemußtfein unferer auslanddeutichen Aufgaben zwingt uns zur Gemeinschaft. Wie die Revo-Intionierung und Reuformung unserer Bolts= gruppe nicht gelingen fann, das beweisen unsere Gegner auf Schritt und Tritt. Uns, der Deutichen Bereinigung, wird sie gelingen, benn wir



schaftsgeift auf, der allen Gesahren troken mird. Rompromiglos muß ber Rampf fein gegen alles, was sich unserer Einheit widersett, ob das nun jungdeuticher Parteiegoismus oder reaftionare Gleichgültigfeit ist. Unsere Bewegung wird stärfer sein als die Widerstände, weil in ihr die Kraft unseres Bolkes liegt.

Die Kameraden jangen ein Lied. Sie fint bereit, für ihr Bolt eingutreten.

Da Bg. Busse-Ruda wegen Arbeitsüber lastung das Amt des Ortsgruppenleiters nicht weiter voll versehen fann, wurde Boltgenoffe Rist ow zum neuen Ortsgruppenleiber in Ro gafen gewählt. Ein gemeinsames Lied beschloß die Bersammlung.

Am gleichen Tage wurde in der Ortsgruppe Obornif die Renmahl des Ortsgruppen= Borfigenden vorgenommen. Rach Bg. Saenger-Nowoloftoniec übernahm das Amt Bolfsgenoffe

#### Der 4. Ottober im Kreise Stargard

Borfreude und Stolz auf die eigene Arbeit hatten die Rameraden der Ortsgruppe Sturg zu erhöhtem Eifer angespornt, bei ben Borbe-reitungen zum 4. Oktober. Das sollte ein freudiges Befennen zum Bolfstum werden, zur nationalsozialistischen Joee, zu den ewigen Kräften unseres Heimatbodens. In den Liedern unserer Bewegung wollten wir allen, die es hören wollen, die Wiedergeburt unseres Bolfes fünden. In dem Laientriel von der Arte ersten fünden. In dem Laienspiel von der ersten und der legten Garbe sollte der Beweis dafür erbracht werden, daß in der Arbeit für das deutsche Wort, Lied und Spiel unsere Kamerad-

Die Bolksgenossen strömten zusammen, trog regnerischen unfreundlichen Wetters. Da ver-fündete der Ortsgruppenleiter, daß in legter Stunde die Beranstaltung von der Behörde verboten worden ist. Nun kann nur eine Mitgliederversammlung stattsinden. Gero v. Gersdorff spricht. Wir alse stehen heute, wir Deutschen der ganzen Welt, vor dem Führer des deutschen Bolkes auf dem Bückeberge, und sagen ihm Dant dasür, daß er uns zurücksührt zu den Quellen unserer Kraft, unserer Erde, unserer Heimat, unserem Bolk. Wit völligen in unserer Rewegung den Gesmathader pflügen in unserer Bewegung den Seimatboden neu um, breden ihn auf, daß er empfänglid werde für die neue Saat. Kamerad v. Gers dorff zeigt den Weg, den unsere Bolksgruppe gehen wird, wenn sie leben will, dedt die Irr wege auf, in die unsere Gegner geraten find und macht jedem Mitglied die Haltung des Ar, beiters an feinem Boltstum gur Pflicht.

Es fonnte nur eine Mitgliederperfammlung stattfinden. Sie hat benen, die daran teilgenommen haben, neue Kraft geschenkt. Sie wissen nun, mas sie in der Deutschen Bereinis gung zu sehen haben: Quelle der Kraft fur um feren auslanddeutschen Rampf, der Ginfagbes

## Deutsche Bereinigung

#### Zweierlei Mak

Von der Deutschen Bereinigung wird uns geschrieben:

Es ift die Zeit, mo die deutschen Menschen nach eingebrachter Ernte ihrem Schöpfer banten wollen für die Gaben der Erde, für ihr tagliches Brot. Der alte Brauch der Ernteseier ist durch die Seimfehr des deutschen Bolkes zur Muttererbe, die fich heute vollzieht, neu geheiligt.

Und so schickten sich die Ortsgruppen der Deutschen Bereinigung an, in Freude und Dankbarkeit die Erntefeiern allerorts zu begehen, Biel Arbeit wurde auf die Vorbereitungen ver= wandt da draußen, viel Fleiß und zähe Kleinarbeit. Da kommt mitten in die Vorfreude auf die Feier hinein — das behördliche Berbot. So hat man etwa 25 Ernteseiern der Deutschen Bereinigung wicht genehmigt. Begründung: Die Abhaltung von Erntefesten sei Angelegen= heit der Berufsorganisationen.

Das stimmt nicht, benn das deutsche Erntefest verlangt die Teilnahme jedes Deutschen, welden Berufes er auch sei, wenn er nur den Wils len zur Erde, zum Bauerntum, zur Heimat hat. Darum ist es das unumstößliche Recht der Volksbumsorganisation, die Ernteseier zu be-gehen. Die Behörde verbietet uns die Abhalbung von Ernbeseiern, da diese in unserem Statut nicht vorgesehen seien. Wir suchen Berein, ber in seinen Statuten die Abhaltung non Ernbefesten vorsieht!

Die polnische Minderheit in Deutschland ericheint uns nach anderen Magen behandelt gu werden als wir. Um einen fachlichen Bergleich ju ermöglichen, bringen wir nachstehend den Bericht einer polnischen Zeitung, des "Slowo Pomorifie" Nr. 192 vom 20. August 1936 über ein Treffen der polnischen Turnerichaft in Deutschland. Ginen Rommentar, ber fich an die Ermähnung der von den Bolen in Berlin gesungenen polnischen Nationalhymne und aufgezogenen Nationalflagge anschließen fonnte, wollen mir uns ichenten!

"Der 9. August war für die ganze polnische Rolonie von Berlin und für die aus dem Reich gefommenen Landsleute ein großer Feiertag und eine herrliche Manifestation des Polen= tums in der Fremde.

Schon am Freitag und Sonnabend fommen die Bertreter und Gefolgichaften aller Turnvereine in Deutschland, es tommen auch Gefolg= schaften und Delegationen aus Polen. Alle richten ihre Schritte jum Polnischen Saus (Dom Polifi).

Am Sonnabend um 19 Uhr erfolgte die feier= liche Eröffnung des Treffens, In Reih und Glied marschieren die non 1500 Landsleuten enthusiaftisch begrüßten Turnergefolgichaften in ben Saal ein. Die Standartentrager nehmen bie für fie bestimmten Plage vor dem Brafidium ein, das Orchester spielt die Nationalsbumne. Der Rariskende des Turmerkandes in Der Vorsitzende des Lurnverbandes in Deutschland hält eine durch Mifrophone übertragene Ansprache, in welcher er bie Aufopfe- | richten in unserer Jugend einen harten Mann-

### Aonnersreuth

Bon Domherrn Dr. Steuer,

Iherese Reumanns Körper die Wundmale Chrifti zeigten; seitdem gerät sie beim Bluten dieser Wunden in Verzückung und erlebt dabei das Leiden Christi; in Verdindung damit steht ihr Hellsehen, ihre Nahrungslosigkeit und ihr Vermögen, in stemben Sprachen zu reden. Diese selssenwaren haben Köpfe der verschiedenartigsten Geistesrichtungen: Naturzwissenstern Medizinar Wingsloven Rhisgionben und Theory wissen Adpre der verinsedenarrighen Gethestichtungen. Rutul-wissen zu ergründen gesucht, meistens freilich dadurch, daß sie auf ähnliche Borkommnisse bei hysterischen Versonen hinwiesen, sie also auf natürliche Ursachen zurücksührten. Die Unzuläng-lichkeit solcher natürlichen Erklärungen hat nunmehr Dr. Jolef Teodorowicz, armenischer Erzbischof von Lemberg, in seinem Buche: Konnersreuth im Lichte der Mystift und Psychologie (Salzburg-Leipzig, Anton Bustet 1936, 535 S.) aussührli chdarlegt. Unser Kirchensürst war zu dieser Ausställungsarbeit besonders berusen. mal wegen seiner genauen Kenntnis der Borgange in Konnersreuth — er hat Therese oft besucht, besonders bei seinem allährlichen Kurausenthalt in Marienbad, und dabei ihr Bertrauen im hohen Maße gewonnen — des weiteren wegen seines ausgebreiteten und tiesen Wissens in den Fragen der Mystit deren Leitsätze unbedingt bei einer Erörterung über das Wesen deren Leitsätze unbedingt bei einer Erorterung uber das Abesen der Konnersreuther Erscheinungen heranzuziehen sind. Indem ich mich unterfange, mit dem Inhalt dieses sicherlich weite Kreise interessierenden Werkes und damit zugleich mit dem Stand der Frage bekannt zu machen, glaube ich das am besten dadurch zu tun, daß ich an der Hand diese Buches in großen Jügen ein Tatsachenbild der Konnersreuther Vorgänge entwerfe: ein Urteil über die Art und Weise ihrer Erklärung wird sich demit von selbst ergeben. wird fich damit von felbst ergeben.

Therese Reumann wurde am 18. (19.?) April 1898 als altestes Kind eines Schneiders in Konnersreuth geboren. Sie war in jedem Zoll ein Durchschnittskind; in der Kirche sieht sie sich nicht selten um und ist so schweikaft, daß die Estern sie zur Strase auf kantigem Holze knien kassen. Nach ihrer Entskassen aus der Schule im Jahre 1914 trat sie bei einem Bauern im Dienst und hat dier anstrengend zu arbeiten; dach sie tut in Dienst und hat hier anstrengend zu arbeiten; doch sie tut das gern. Sie ist versessen auf alles, was der Ausdruck strotzens der Kraft ist. Lieber spannt sie Ochsen und Pserde an und lentt sie, als daß sie weibliche Handarbeiten macht. So zeigt sie sich uns als starker, männlicher Topus. Berstand und Wille herrschen in ihr vor. Sie ist in ihren Anichauungen wahrhaftig dis zur Unbeugsamkeit, ja dis zum Eigensinn. Was ihr gesunder, scharfer und urteilskräftiger Berstand als richtig erstennt, daran haftet ihr Wille. Der Grundzug ihres Wesens ist die Auf unt er ord nung unter Gottes Willen: ihn dat sie aut im Lakensung einer Gottes Willen: ihn hat sie gut im Katechismus kennen gelernt; der ist und bleibt ihre Lieblingslektüre; von Märchen, Fabeln und Romanen will sie nichts wissen, nicht einmal von Erbauungsschriften in will sie nichts wissen, nicht einmal von Erbauungsschriften in der Art von Bisionen der stigmatisierten Nonne Katharina Emmerich (gest. 1824). Sie würde sie höchstens, sagte sie, auf einen ausdrücklichen Besehl des Psarrers sesen. Dem Willen Gottes gemäß ist sie pslichttreu, sleißig und gehorsam, innerslich herzensgut, ohne Eigenliebe, doch voll Ausopserung siü andere, zumal für ihre Eltern, von ausgeprägtem Gerechtigsteitsgesühl; ihr sittliches Leben ist rein und ohne Makel. Start wie sie ist, hat sie einen ungestümen Bewerber regelrecht durchgeprügelt und ihm gehörig heimgeleuchtet. Wie entgegengesetzt dieses Mädchen dem Typus einer Hysterischen, dem sie viele Kritiker einordnen wollen. Bei ihr ist keine Rede von einem schwachen Willen, der fremden oder eiwenen Einslisste einem ichwachen Willen, der fremden ober eigenen Ginflufte-rungen folgt und dem verworrenen Gefühl die Führerichaft überläßt.

2 Dieses ferngesunde Mädchen wird nun mit 19 Jahren schwerfrant. Am 10. März 1918 empfand fie bei Gelegenheit der Silfeleistung bei einem Brande nach zweistündiger Arbeit

im Rüden einen bestigen Schmerz; kaum kann sie sich nach Hause schlerpen; trot ärztlicher Bemühungen vermag sie nicht zu geneien; es entwickelt sich bei ihr eine Krankheit, die sie sum Jahre peinigen sollte; sie füllt oft hin; ein Sturz von der Kellertreppe ansangs April 1918 brachte ihr Blasen-, Mastdarmund Monatsstörungen; spätere Stürze auf den Kopf führten schließlich am 17. März 1919 zur Erblind ung. Mit eiternstellen und Monatsstörungen, wurd am Riiden liegt sie gestähmt den Bunden an den Beinen und am Ruden liegt fie gelähmt zu Bett; der linke Fuß war ganz verkrümmt; auch mußte sie nich häusig erbrechen. Endlich ersolgte am 25. April 1923 nach Auflegung einer Reliquie der heiligen Theresia vom Kinde Jesu, zu der die Familie seit 1914 eine besondere Andacht hatte, sein, zu der die Familie ein 1914 eine velondere Andacht hatte, die Heilung von einem Magengeschwür und vier Tage später, am 29., dem Tage der Sesigiprechung Theresens, gewann sie das Augenlicht wieder. Ansangs Mai 1925 ersolgte die Heilung der Eiterwunde am linken Fuß und am 17. Mai dess. Is, dem Tage der Heilighprechung der seligen Therese, die des Kildgrats und der damit verbundenen Mussels lähmung. lähmung. Bor dieser Heilung sah sie am selben Tage ein ungewöhnlich helles Licht und hörte zugleich eine Etimme, die ihr die Heilung ankündigte, aber zugleich auch viele Leiden für die Jukunft vorhersagte. Darauf konnte sie sich, das erste Mal nach sieben Jahren, im Bette aufrichten und mit Silse ihres Katers im Jinmer herumgehen. Am 30 September 1925, dem Jahrestage des Todes der hl. Therese, sagte ihr die Stimme, daß sie von jeht ab ohne fremde hilfe werde gehen können. Kaum von diesen Leiden geheilt, besiel sie am 7. November 1925 eine Blinddarmentzündung, von der sie aber plöhlich genas, da der Eiter auf nakürlichem Wege durch dem Vormentstagen. Darm abging. Darauf trat jenes Ereignis ein, um dessent-willen dieses Mädchen in aller Welt befannt geworden ift. In der Mitte der Faltenzeit 1926, an einem Donnerstag, trafen in der Nacht, während Therese im Bette lag und den Heiland im Oelgarten sah, über dem Herzen die Seitenwunde und am Karfreitag (2. April) an Sänden und Füßen die übrigen Bund male des Serrn auf; mahrend ber nächsten 14 Tage blieben die



reitschaft für unser Bolt, eines gutunftsstarten Glaubens und einer freudigen Zuversicht.

Abends ist in Stargard Mitgliederversjammlung. "Ein junges Bolf bricht auf," durch unser ganzes Land klingt es so, und auch hier sindet es Widerhall und Bereitschaft zur Tat.

findet es Widerhall und Bereitschaft zur Tat.

Der Sinn unseres Kampses, der der Kampsum unser Leben ist, wird den Mitgliedern klar in den Worten des Kameraden Gero v. Gers dorff. Wir sind heute angetreten zum Dank sür den Segen der Erde, zum Dank dasür, daß unser Boden auch in diesem Jahr das tägliche Brot des Auslanddeutschen ist mehr als Siehe Brot des Auslanddeutschen ist mehr als Siehe Under des Auslanddeutschen ist mehr als Siehe und Trinken. Unser tägliches Brot ist unsere deutsche Sprache, unser deutsche Sprache, unser deutsches Veben mit seinen organisatorischen, derufsständischen, genossenschaftlichen Einrichstungen. Uns ist heute neue Kraft gegeben, unserm Bolke sein tägliches Brot zu erarbeiten: Der Wilke zur Einheit in der nationalsozialistischen Idee. Wir sinden in unserer Bewegung, der Deutschen Bereinigung, zur Erde, aus der wir geboren sind, wieder zurück und wollen sie von neuem fruchtbar machen. Aber wir sinden zu unserer Erde zurück nicht als Menschen, die in Klassen und Barteien gespalten sind, nicht als Bauern und Großgrundbesißer, als Unternehmer und Arbeiter, sondern als ein Heer

von Soldaten des Volkstums, in dem nur ein Unterschied zu gelten hat, der der Halztung und der der Leistung.

Altr sind erst Deutsche und sind erst dann Bauern, Genossenichaftler, Wirtschaftsmenschen. Wenn wir also unser gesamtes Deutschum auf allen Gebieten erneuern wollen, so müssen wir von der Erneuerung des deutschen Menschen ausgehen, und aus ihm den Volksgenossen machen. Jeder andere Versuch der Revolutionierung von außen her muß sehlschlagen und muß deutsches Volkstum in Gesahr bringen. An den kläglichen Niederlagen der JDB. wird uns die Richtigkeit des Weges der Deutschen Vereinisgung erneut bewust — es gibt zwei Inpen von Menschen: den Händler und den Helden. In unserer zähen Erziehungsarbeit, die den heldisschen Geist zur Allgemeinhaltung unserer Volksetzt gruppe machen muß, liegt unfere auslanddeutsche

gruppe maden muß, liegt unsere ausundbeutige-Jukunft.
Die Anwesenden hatten die Worte verstanden. Bauer und Bürger, Großgrundbestiger und Arsbeiter, ihnen wurde die Gemeinschaft ihres Blustes und ihres Schickals bewußt, und aus diesem Bewußtein wächt der fanatische Wilke zum Opfer für unser Volk. — Bg. Würt hankte Gero v. Gersdorff, der "Keuerspruch" erscholl, und ein Kamerad brachte das dreisache Siegeseit aus auf die Deutsche Bereiniaung, die Seil aus auf die Deutsche Bereinigung, die Trägerin nationalsozialistischer Erneuerung uns sere Bolksgruppe.

### Was britische Arönungen kosten

Ju den bevorftehenden Aronungsfeierlichkeiten des englischen Königs

Bonunserem Londoner R. So.=Berichterstatter

König Eduard VIII. ist als Verächter unnühen Prunkes und als Bekampfer jeder Art Berschwendung bekannt, aber dennoch schätzt man die voraussichtlichen Kosten sei= ner Krönung, die am 12. Mai 1937 nach altem Herkommen gefeiert werden wird, auf 400 000 Pfund Sterling oder rund 5 Mil-lionen Mark; eher zu niedrig als zu hoch!

Obwohl man gewohnt ist, sich ben Eng= länder als nüchternen, kaufmännisch rechenenden Menschen vorzustellen, ist die Krö-nung britischer Könige stets ein Schauspiel größten Glanzes gewesen, weil es eben allgemein so erwartet wurde. In den letzen Iahrhunderten waren die Krönungsseste der Plantagenets, Tudors und Stuarts,

selbst der Hannoveraner die glänzendsten Ereignisse Europas. Die kostspieligste Krösnung der englischen Geschichte war die Georgs IV. im Jahre 1822, als Waterloo Georgs IV. im Jahre 1822, als Waterloo und Napoleon zu verblassen begannen und das Volk nach sechzigiähriger Pause Lust auf ein recht ausgiebiges Fest hatte. Allein die neue Staatskrone des Königs kostete zwei Millionen Mark, während zwei Krönungsroben König Georgs IV. sich auf je 20 000 Mark stellten. Die aus goldgewirktem Tuch bestehenden Schuhe des Königs waren 2000 Mark wert, und die Blumen, das Alkartuch, der Schmuck der Trisbünen in der Westminster-Abtei verschlangen 100 000 Mark, so das der Gesamtbetraa von 100 000 Mark, so daß der Gesamtbetrag von 700 000 Pfund Sterling oder nach dem heuztigen Kauswert 20 Millionen Mark Krönungskosten schnell erreicht war.

Mit Georg IV. erlosch eine alte, aber sehr teuere britische Krönungsfeierlichkeit: das Bankett in Westminster Sall. Mit 21 Gan= gen und mehreren taufend Gaften, Getran= fen und Speisen aller Art und beliebiger Menge, erlesenem Schmuck und strahlender Beleuchtung der Halle, mit seinen Bor-kehrungen an Geschirr, Bedienung, Kücheneinrichtungen war es ein Sohepunkt, aber auch die kostspieligste Beranstaltung des Krönungstages. Georg IV. wandte eine Million Mark dafür auf, und jeder englische Peer hatte 100 000 Mark für seine eigene Kleidung sowie die Kleidung seiner Frau und Familie zum Krönungssest zu bezahlen. Was die Stadt London damals für die Illumingtien und elles andere gusgah lief in mination und alles andere ausgab, lief in die Sterling-Millionen!

Das war aber, wie gesagt, die teuerste Krönung der englischen Geschichte. Königin Victoria befahl, daß bei ihrer Krönung — im Iahre 1838 — das Bankett aus Sparssamkeitsrücksichten ausfallen sollte, und es ist seitdem auch nicht mehr wiederholt worschen Genen narber zunter Iakoh II. hatte den. Schon vorher, unter Jakob II., hatte man aus dem gleichen Grunde auf den tra= ditionellen Krönungszug vom Tower zur Westminster-Abtei verzichtet, einen Zug, der niemals weniger als 100 000 Pfund und oft bis zu 300 000 Pfund gekostet hatte, weil jedem einzelnen der vielen tausend Zu-schauer Braten und Wein "in rauhen Mensgen" verabreicht werden mußte. Lange ers hielt sich die Erinnerung an Königin Elisa-beths Krönungsprozession wegen ihres außergewöhnlichen Pruntes im Gedächtnis des Bolkes; was aber von der Königin mit über einer Million Pfund Krönungsaus=

gaben recht teuer erfauft war.

Diesen teuersten Krönungsfesten ber eng= lischen Geschichte stehen auch recht "billige" gegenüber. Der "Lustige Monarch" Karl II., der als erster englischer König nach der Resvolution von 1648 den Thron bestieg, kam dadurch sehr billig weg, daß er die Rechs nungen feiner Lieferanten unbezahlt ließ. Da die Kronjuwelen in der Revolutionszeit verschwunden, zerbrochen oder verkauft wors den waren, mußte Karl II. sie neu herstellen Iassen, und weil er ohnehin ein lustiger Herr war und seinem Volk nach den Wirren ein ausgiebiges Vergnügen gönnte, be-liesen sich die Krönungsausgaben auf weit über 10 Millionen Mark. Ein Fünstel da-ven murde aus dem Staatsstaat beslissen von murbe aus bem Staatsschatz beglichen, von wurde aus dem Staatschatz beglichen, den Rest blieb der Monarch schuldig. Selhst Krone, Zepter und Reichsapsel wurden nicht voll bezahlt, und wenn die damaligen Zuweliere die Kleinodien unter Eigentumsvorbehalt geliefert hätten, so gehörte Englands Krone rechtmäßig nicht dem König, sondern den Erben eines Mr. Brown oder Mr. Jones .

Der Borgänger Karls II., Karl I., gab au seinem Krönungsfest nur 75 000 Pfund

Sterling oder 11/2 Millionen Mark aus und scheint damit einen Billigkeitsrekord englischer Königskrönungen aufgestellt zu haben, wenn man von der ungewöhnlichen Sparmehn man von ver ungewohntigen Sput-methode seines Nachfolgers absieht. Dei Grund für die Einschräntung der Festlich keiten, als Karl I. im Iahre 1625 dei Thron bestieg, sag im Wüten der Pest, die damals Londons Bevölkerung zu Tausenden dahinraffte. Dennoch scheint das Bolk mit der Sparsamkeit seines neuen Herrschers wicht ganz einnerstanden gewesen zu sein. nicht gang einverstanden gewesen zu fein denn es wird berichtet, daß sich keinersei Beisall erhob, als Erzbischof Laud in der Westminster Abben den neugekrönten König allen Zuschauern vorstellte; erst nach ausschrücklichem Besehl des Hofmarschalls erscholl der Ruf "Gott schütze König Karl" — und als König Karl 24 Jahre später das Schassott bestieg, mögen viele Zuschauer mit Grauen an die peinliche Szene bei der Krözung ander herhaue

nung gedacht haben.
Es ist alteingewurzelter britischer Aberglaube, daß eine "billige" Krönung für die darauffolgende Regierungszeit nichts Gutes verheißt, und wenn man auch auf diesen Aberglauben keine Rudsicht nehmen will, so haben doch weise Ratgeber der britischen Könige jeweils geraten, beim Krönungssell nicht so sehr auf den Pfennig zu sehen. Jedes derartige Fest bringt Geld in Umlauf, es belebt handel und Wandel Londons sowie seiner näheren und weiteren Umgebung und wird deshalb von nüchternen Geschäftsleuten ebenso wie von Schulbuben, die gerne einen Tag frei haben, oder von den Damen, die sich etwas Neues zum Anziehen kausen können, mit Freuden erwartet und mit Freuden geseiert. Wenn man die Ausgaben für die Krönung Eduards VIII. mit 400 000 Pfund auch dem Papierwert nach nicht niedrig veranschlagt, so bedeutet der Wert des Geldes in Groß: rritannien doch nicht mehr das gleiche wie noch vor wenigen Jahrzehnten. Wenn Georg V., der Bater des jezigen Königs von Großbritannien, bei seiner Krönung im Jahre 1911 etwas über 246 000 Pfund und bei seiner barauffolgenden Krönung gum Kaiser von Indien weitere 500 000 Pfund auswenden ließ, so müßte der gleiche Auswand heute mit einem Vielsachen dies ser Gummen bezahlt werden. Ebenso weit bleibt König Eduard VIII. in puncto Kröster nungsausgaben hinter seinem Großvater Eduard VII. zurück, der zu diesem Anlak eine halbe Million Pfund Sterling Vortriegsgeld auf den Tisch legte. Alles in ollem ist der Entschluß des jungen Monarchen, sich im äußeren Prunk der kommenden Krönung auf ein gesundes Mittelmak ju beschränken, klug und gerechtfertigt um so mehr, als ja Pfund, Schilling und Pence doch kein rechtes Maß für die Ans hänglichkeit eines Volkes abgeben.

#### Produktions-Fortschritte

Am befanntesten sind auf dem Landesmarts zwei Arten Rasierklingen: "mit länglichem Ausschnitt", das sind solche, die zu allen Apparaten des neuen wie des früheren Systems "Gilette" passen, und veraltete, "mit drei Deffnungen", die ausschließlich zu dem früheren Typ von Annaraten nossen Apparaten passen.

Rasierklingen mit länglichem Ausschnitt haben ben Vorzug, daß ihre Schneiden außerordentlich scharf geschliffen werden können und die Klinge dank der weichen, biegsamen Seiten nicht bricht.

Bis vor kurzem wurde allgemein angenommen, daß Alingen mit Ausschnitt aus gröberem Stahl sein mühten und nicht "elastisch" sein könnten. Die Fabrit "Grom" in Warschau, die vot kurzem eine neue Klinge "Grom Extra Cienki" auf den Markt gebracht dat, beweist nun, daß diese Klinge nicht nur dünn und elastisch, sond dern auch bedeutend billiger ist. R. 601.

fünf Wunden offen; sie schlossen sich in der Nacht des 17. April, also nach einem Freitag. Seitdem bluten diese Wunden mit Ausnahme gewisser liturgischer Tage und Zeiten jede Woche von Donnerstag 11.30 Uhr nachts dis 12.45 Uhr Freitag mit-

von Donnerstag 11.30 Uhr nachts bis 12.45 Uhr Freitag mittags; aber seit dem 13. Mai 1926 (Christi Himmelsahrt) fließt das Blut nur aus der Seitenwunde und den Augen; doch sind die übrigen Bunden geblieben; sie sind mit einem durchsichtigen Häuchen überzogen gleichsam mit einem Fensterchen, durch das man die Bunden sehen kann.

3. Während der Blutungen besindet sich Therese, wenn auch mit Unterdrechungen, im Justand der Etstase oder Berzistung in dung, in dem sie das Leiden des Hertugen gewöhnlich in 33 Bildern in seinen qualvollen Einzelseiten mit schwerzlicher Ergrifsenheit sch aut und exte bt, und zwar erlebt sie es je de smal so, wie wenn sie es zum ersten Mal sehe und niemals etwas davon gehört hätte. Ihre Kenntnis der Leidenszgeschichte aus der Schule, ebenso die Erinnerung an die früheren Etsasen, in denen sie das Schicksal des Helands doch schon geschaut hat, ist vollständig ausgeschaltet. Sie gleicht also einem Justas hält sie zunächst, weil er den Helland küft, für seinen Freund. Wie sie schließlich die Gesahr für den Heiland erkennt, will sie sin retten: "Wir wollen ihn heimflihren, ich kenne den will sie ihn retten: "Wir wollen ihn heimflihren, ich fenne den türzeren Weg," so spricht sie in Ektase. Erst allmählich sieht sie das Unvermeidliche der Verurteilung Christi ein, und diese Erkenntnis ist begleitet von der Gedärde einer schmerzhaften Enttäushung. Das Gebärde ein piel ersaßt ihren ganzen Enttäuschung. Das Gebärdenspiel ersast ihren ganzen Körper. Die Gesichtsgebärde ist am wenigsten bemerkdar, da das Auge infolge der Bluttränen, wie bei einem Blinden, ersloschen ist. Dafür greist der Schmerz die Wimpern an und den Mund; die Lippen pressen sich zusammen oder gehen auseinsander. Ein ganzes Tonipiel von Schmerzensergüssen tritt dem Beschauer entgegen. Bisweilen greift sie nach dem Kopf, als ob sie dort etwas herausnehmen wollte (dem Meister die Dornenkrone) oder sie bewegt lechzend die Junge, als ob sie von dem brennendsten Durste geplagt würde, wie der Erlöser am Kreuze. In diesem Gebärdenspiel bildet den Grundton die Bewegung der Arme, die sie bald breit und hoch empor=

streckt, wie wenn sie die Seele zur Schauung eines neuen Vorganges aufrassen wollte, bald zusammenzieht, die Handslächen ineinandersügt, um der schmerzhaften Enttäuschung, ja Hossenungslosseit Ausdruck zu geben. Mit der Annagelung Christi und seinem Todeskampse beginnt das schmerzlichste Ringen und ein gewaltiges Tempo im Gebärdenspiel. Ein Zuden und Ittern durchbet plöglich ihren ganzen Körper, alle Glieder werden in Mitseidemschaft gezogen. Wie im letzten Kampse rafft sich Therese aus, als oh sie selbst mit dem Tode zu ringen hätte. Ihre mit Blut verklebten Augen öffnen sich, sie scheinen sich zu erweitern — ein tieser, ruhiger, unermeslicher Schmerz iest sich darin seit, der wie der letzte Abglanz der untergehenden Abendsonne ein Siegel auf den durcheilten Leidensweg setzt, um nochmals mit einem letzten Blid alle Vorgänge und den ganzen Sinn dieser Borgänge zu erfassen und zu erschöpfen. Nochmal hebt sich ihre Brust, als wolle sie zerbersten — und dann fallen ihre Augen langsam zu, ihr Houpt neigt sich auf die rechte Schulter, senkt sich immer tieser und tieser, die wie ohne Leben in die Rissen zurüchfällt. Die Lippen sind blau geworden, und was auf den Zuschauer einen besonders starken Eindruck macht, ist, daß dei ihr nicht die leiseste Atmungsbewegung zu verspüren ist. Nach dem Neußeren zu urteilen, müßte man meinen, daß sie tot ist. — Noch sei hervorgehoden, daß die Bassen den Bildern bei den Lichtspielen. Therese ist dabei vollständig passider, unvermutet und geradezu gewaltsam wird sie zu den Bissonen hingerissen; die geschauten Bilder sind also nicht Bilse passiv; unvermutet und geradezu gewaltsam witd sie zu den Bisonen hingerissen; die geschauten Bilder sind also nicht Vischer ihrer eigenen Khantasie; darum sieht sie manches, was sie nicht begreift, z. B. warum der Heiland bei der Heilung des Mondsüchtigen und Besessenen so scharf zu seiner Umgebung spricht. Außer den Passionen werden Therese entsprechen ipricht. Auger den Kallionsvilionen werden Therese entsprechend den Zeiten und Festen des Kirchenjahres noch andere Schauun-gen zuteil 3. B. zu Weihnachten. Ostern, Kfingsten und zu den Mariensesten; wie sie die Verktärung Christi ichaut, prägt sich im Gegensatz zu den Freitagsesststafen das ganze Seelenerlednis in ihrem in himmlischer Ruhe strahlenden Auge aus. Be-zeich nend für den Arsprung ihrer Bisionen ist es, daß sie z. B. den Tod des ihr unbekannten heiligen Franz

von Sales sieht, jedoch niemals etwas aus dem Leben der ihr so teuren Therese vom Kinde Jesu. 4. In der Ekstase besitzt Therese wie auch sonst die Stigma-

so keuren Therese vom Kinde Jesu.

4. In der Ekstase besitzt Therese wie auch sonst die Stigmatisserten die Gabe der Prophethie, d. h. sie vermag Jukunstiges vorherzusagen oder Geheimgebliebenes, Vergangenes, zumal im Seelenleben des Menschen, zu offenbaren. Es sind ganz selt same stau nenerregende Fälle, von denen Extissischen Gelts am estau nenerregende Fälle, von denen Extissischen Inchese seine Seele in ihrem geistigen Leben zu überwinden hat; sie zeigt den Meg, auf dem man zum Glauben gelangen kann, sagt einem Jüngling, daz er für den Priesterberuf bestimmt sei, und dieser tritt, obgleich er extlätt, nie Priester zu werden, nach einem halben Jahr ins Priesterseminar ein; durch bloße Berührung eines Briefes erkennt sie seinen Inhalt, ja die geheimsten Seelengründe der Briefscherierin. Dem Bischof Schrembs von Cleveland (Amerika) sagte sie Dinge, die nach seiner Erklärung in seiner Brust verschlossen. Dem Bischof Schrembs von Cleveland (Amerika) sagte sie Dinge, die nach seiner Erklärung in seiner Brust verschlossen wirde. Einem Neubekoftsten enthüllt sie Sünden, die er ganz vergessen hatte, aber diese Enthüllung geschieht rücksichtsvoll unter vier Augen; einer Oberin sagt sie voraus, daß sie nach zwei Jahren genesen werde. Wenn Bersonen bei ihr weisen, die mit einer sündhaften Reidenschaft behaftet sind, z. B. Stolz, hah ober Unstitlichteit, empfindet sie körperliches Unwohlsein. Außer dieser Serzenstunde besitht sie wie auch andere Stigmatsserte einen auch er ord ent lichen Sinn zur Unterschen zu und zu er der den heiligen, zu eweihten und unge weihten Sachen heiligen hie seiner Sinschaften sien den heilige Hostie ersasen, sien heiligen diese äuserlich in dieser diesen und die ser sichten den kein den Sinn zur Unterscheite zwischen die seinen King ich en heiligen Sosie ersassen und dieser siesen kinge erhalben der heiligen kosie ersassen und die ersassen siehen Reinden Keiner Kinger und Diakon. Bei Bischof Lerennt sie das in seinem King eine Reliquie der hl. Therese vom Kinde Zesu eingeschlossen ist. Bruftfreuz ein Splitter vom Kreuze Christi und in seinem Ring eine Reliquie der hl. Therese vom Kinde Jesu eingeschlossen ist. In einem anderen Fall bleibt sie, obgleich ihr Pfarrer ihr seine Neberzeugung beibringen will, bei ihrer Kennzeichnung der Reliquien, und sie behält recht.

(Shluß folgta)

## Aus Stadt



## und Land

### Stadt Posen

Sonnabend, den 10. Oftober

Sonntag: Sonnenaufgang 6.10, Sonnens untergang 17.08; Mondaufgang 1.52, Monduntergang 15.22. — Montag: Sonnenaufgang 6.12, Sonnenautergang 17.06; Mondaufg. 3.03, Monduntergang 15.37.

Wasserstand der Warthe am 10. Ottober + 0,30 gegen + 0,26 Meter am Vortage.

Wettervorhersage für Sonntag, 10. Oftober: Beiterhin recht fühl; meift wolkig, keine oder nur ganz unwesentliche Niederschläge; mäßige Rordostwinde.

#### Ceatr Wielki

Freitag: "Rose Marie" Connabend: "Goplana"

#### Kinos:

Beginn ber Borsührungen um 5, 7, 9 Uhr im Metropolis um 4.45, 6.45 und 8.45 Uhr Upollo: "Rose-Marie" Gwiazda: "Ganz Paris singt" Oświatowe: "Der versorene Sohn" (Deutsch) Metropolis: "Kose-Marie" Sfinks: "Evas Armee" Slońce: "Pasteur" Swit: "Fort Douaumont" Wissona: "Der Wolssmensch"

3irfus Liliput: Täglich zwei Borstellungen um 4.30 und 8.30 Uhr.

## Doppeljubiläum der Lutherischen Gemeinde

Um Sonntag, dem 18. Oftober, vorm. 9 Uhr findet in der evangelisch = lutherischen Kirche zu Posen (ul. Ogrodowa 6) ein Dop= peljubiläum der hiesigen evangelisch= lutherischen Gemeinde statt, und zwar das 100= jährige Gemeindejubiläum und 50jährige Kirchweihfest. Alle früh von auswärts kom-menden Gemeindeglieder werden im Gemeindes soal vom Frauenverein mit Kaffee und Kuchen bemirtet. Es werden 11—12 Paftoren anwesend sein. Die Liturgie wird von P. Schil= ter= Neutomischel gehalten werden. Am Bor= mittag werden in der Kirche sprechen: der aus unserem Posener Gebiet stammende Hauptsgeschäftsführer des Martin = Luther = Bundes, P. Dr. Werner-Erlangen (Bayern), zum 100jährigen Gemeindejubiläum, Konsistorialrat Dietrich Lodz zum 50jährigen Kirchweih-iest, der Leiter der "Evangelisch Lutherischen Kirche in Westpolen", Superintendent Brau-ker= Thorn, hält die Weiherede und P, Paulig = Bromberg die Gedächtnisrede am Grabe des Superintendenten Kleinwächter auf dem alten St. Pauli=Friedhof. Danach ist ein gemeinsames Mittagessen im "Deutschen Haus", ul. Grobla 25, vorgesehen. Das Mittag kostet 1,20 31. Wer sich daran beteiligen will, wird gebeten, sich dis spätestens die zum 15. Oktober beim Ortspastor Dr. Hoffmann, ul. sw. Jözesa Nr. 5, anzumelden. Im gleichen "Deutschen Haus" sindet die Jubiläums-Nachseier statt mit Ansprachen der anwesenden Pastoren über die 100jährige Geschichte der evangelisch-lutherischen Gemeinde Posen, über die firchliche Lage in

#### Am Sonntag erstes Eintopfessen Sollst Du nicht vergessen

Deutschland, über die firchlichen Berhältnisse in Lodz u. a. Am Bor- und Rachmittag werden viele gesangliche und musikalische Borträge dargeboten werden: Männerchöre, Doppelquartette, Sologesänge, Duette für Männer- und Frauenstimmen, Biolin- und Cellosolo mit Orgel u. a. Schluß der Rachseier etwa um 8 Uhr.

#### heute singt die Berliner Solisten-Bereinigung

Wir erinnern nochmals an das heute abend 8 Uhr im Saale des Evangelischen Bereinshauses stattfindende Konzert der hervorragenden Berliner Solisten Bereinigung, die unter Leitung des Direktors Waldo Favre zu uns kommt. Eintrittskarten sind noch zu haben bei Szejbrowsti, ul. Pierackiego 20 — Tel. 56-38 —, und ab 7 Uhr abends an der Kasse.

#### Derband der Güterbeamten

Der Verband der Güterbeamten für Polen, 3 weigverein Posen, hält am Sonnstag, dem 18. d. Mts., vorm. 11 Uhr in den Räumen des Deutschen Hauses zu Posen, ulica Grobla 25 (Saal 3, 1. Stod), eine Monatsverstammlung ab. herr Ing. agr. Karzel wird einen Bortrag über das Thema "Aus der Arbeit der deutschen Wissenschaftlichem Gebiete" halten. Um vollzähliges Erscheinen der Mitglieder wird dringend gesheten.

#### Von der Ausstellung

Die Ausstellung "Blumen, Kunft und Inneneinrichtung" wird täglich von 3000 Personen besucht. Man nimmt an, daß der Reingewinn



Moden wechseln — aber immer gleich bleibt die Forderung nach gutgepflegtem Haar. Wieviel schöner wirkt doch die Frisur, wenn das Haar stets locker, duftig, tief im Glanz ist. Deshalb sollten alle Frauen mehr denn je auf richtige Pflege achten

**ELIDA SHAMPOO** 

#### KAMILLOFLOR

Das alkalifrete Blandhaar Special Shampoo erhält dem Haar sein natürliches Bland, bringt es zurück, wenn es frühzeitig vertoren ging. Gibt wundervollen Glanz.

#### BRUNETAFLOR

Das alkalifreie Dunkelhaar-Special Shampoo bringt die aparten, braundunklen Tönungen des Haares zu niegeahster Entfaltung. — Gibt tiefen Glanz und hahe Leuchtkraft

der Ausstellung, der zur Beschäftigung von Arsbeitslosen verwandt werden soll, etwa 12 000 Zloty betragen wird.

Die Geschäfte, die auf der Ausstellung besonders in Rundsuntgeräten und Textilien zustandekommen, geben ihr zum Teil den Charakter einer Messe.

In einer Ede der Empfangshalle ist ein Postamt untergebracht, das alle dort abgegebenen Postsendungen mit einem besonderen Stempes versieht.

#### Bilzausflug

Der Deutsche Naturwissenschaftliche Verein unternimmt den in Aussicht genommenen Pilzsausflug unter Leitung des Herrn Dr. Baher am Sonntag, 11. d. Mts., nach Promno. Abfahrt vom Hauptbahnhof um 7.45 Uhr, Rückfahrt nach Vereinbarung gegen 15 oder um 17.34 Uhr. Mitgliedet haben freie Fahrt, Gäste willsommen. Ausflugsfahrtarten nach Promno!

#### Tuchhaus-Eröffnung

Am Sonnabend, 10. d. Mts., wurde das Tuchgeschäft H. Gener in der St. Martinstraße 18, Ede Fr. Rataiczafa, eröffnet. Die reiche Auswahl diverser Tucharten in verschiedenen Preislagen ermöglicht der Kundschaft, entsprechend günftige Eintäuse zu tätigen. Die Firma hat sich zum Grundsaß gemacht, bei streng sesten Preisen niedrig zu talkulieren. R. 618.

### Heute Konzert Berliner Solisten

Abends 8 Uhr im Evgl. Dereinshaus

#### Spielzeit der Deutschen Bühne-Posen eröffnet

Um 7. und 8. d. Mts. hat die Deutsche Bühne= Bosen in dem renovierten Saale des Deutschen Hauses, Grobla 25, ihre zweite Spielzeit mit William Shakespeares "Der Biderspenstigen Zähmung" eröffnet. Günther Reissert hat die Romödie Shakespeares für die Deutsche Bühne-Bosen bearbeitet und mit glücklicher Kand zu einem Lustspiel in sieben Bildern geformt, die im Ausbau und Handlung ein rundes Ganzes sind. Daß diese Romödie zusammengestrichen und verändert werden fann, ohne an Birkung einzubüßen, hat Shakespeare selbst geseigt, der die erste Fassung "Einer Widerspenstigen Zähemung", die sich start an ein Lustspiel Ariosts "Gli suppositi" (Die Untergeschobenen) ansehnte, wiederholt zu der Kosmödie mödie "Der Widerspenstigen Zähmung" umgearbeitet hat und ihr mehrmals die Form, die für seine Schauspieler paßte, auch mehrmals den Inhalt, der einer Zeit und einer Stadt entsprach, in der ein Mannweib auf dem Herrscherthrone faß, gab. Die Handlung der Chakespeareschen Romödie besteht aus zwei gegensäglichen Teilen. Der Handlungs-ort Padua, die Gestalten des gebildeten Lucentio und seines gewandten Dieners Tranio, seine schlaue Werbung um die wohlerzogene, kunstssinnige Bianca weisen die Merkmale des italienischen Intrigenspieles auf. Der grobe Betruchio und die zänkische Katharina dagegen sind der Mittelpunkt einer englischen Posse, eines echten Bolkscharakterspieles, das auch durch die Narrenfigur des Grumio als solches gekennnzeichnet wird. Der Sauptteil des Studes ist diese Posse um Petruchio und Katharina. Gerade deshalb, weil der Mittelpunkt dieser Komödie Sha-kespeares eine Posse ist, die der Regie und der Schaupielkunft alle Möglichkeiten offen läßt, wird "Der Biderspenstigen Zähmung" immer auf dem Spielplan des Theaters stehen und unsterblich bleiben.

Die Spielleitung und der Bühnenbildner der Deutschen Bühne = Bosen, Günther Reissert und Robert Jareht nachen mit der Einteilung der Komödie in sieben Bilder einen glücklichen Griff getan. Jedes einzelne Bühnenbild war ein mit einsachen Mitteln hergestellter, somwollendeter Rahmen für eine wirksame Szene. Geradezu genial hat Helene Reissert die Kostümfrage gelöst.

Stil und Farbenfreudigkeit der Köstüme waren der Zeit der Handlung und dem Bühnenbild sinnig und wirkungsvoll angepaßt.

Den Petruchio spielte Franz Gürtler. Er verkörperte die schrosse Mannheit des Soldaten, Jägers und Seemanns, der nüchtern nach Geld heiratet, der aber auch von seinen weiten Fahrten durch die Welt Ersahrung und Menschenkenntnis nach Padua mitbringt, der sich seiner männlichen Krast, aber auch des Ersolges der scherzenden Galanterie bewußt ist, der das Feuer der Widerzenden Galanterie bewußt ist, der das Feuer der Widerzenstigen nicht wur zu schüren, sondern auch auszublasen versteht. Franz Gürtler war ein ausgezeichneter, leben sechter Petruch io. Sein schauspielerisches Talent und seine stimmlichen Mittel besähigten ihn, dieser Hauptsigur der Shakespeareschen Komödie derbe temperamentvolle Lebensechtheit zu geben.

In ge Lorenz debütierte bei der Deutschen BühneBosen als Ratharina. Es gelang ihr, den Urgrund des
zänkischen Wesens Katharinas — die Eisersucht — gut zum
Ausdruck zu bringen. Eisersucht auf den Bater, der die
gutmütige Bianca vorzieht, Eisersucht auf die hösischen
Treier, die sich um die tunstsinnige, stille Schwester drängen,
eisersüchtige Angst, das in der Zeit des Stückes als Schande
geltende Schässal der unvermählten alten Jungser erleben
zu müssen, stürmten in dieser Katharina. Dieser seelische
Konstitt und auch der äußere Gegensalz zu Bianca in
Kostüm und Spiel hat Inge Lorenz deutlich zum Ausdruck
gebracht. Die Darstellung des sich steigernden Ersolges der
geiftigen Hungertur, die Petruchio seiner Katharina verordnet, die in thr Erwartung, neugierige Spannung und
Enttäuschung auslösen, sowie die Widergabe des Ersolges
der körperlichen Hungertur, die Petruchio seine Katharina
durchmachen läßt, senes lleberraschtsein und llebersäubtwerden ersordert mehr als ein siedenswürdiges Talent, erfordert ein ab ger und et es sich aus pielerisches
Können, das der Dichter nur ganz geringe Ausdrucksmittel gibt. Deshalb kam im Spiel von Inge Lorenz zu wenig
deutlich zum Ausdruck, daß in der wilden Katharina, ibeiser kurzgebundenen, zusahrenden Keiserin ein guter
Kern steckt, der am Schluß des Stückes offenkundig wird,
daß der Stoff der Kolle voll derben Temperaments, aber
die Form voll sinniger Feinheit ist, daß die wilde, zanksüchtige Katharina schließlich zu einer über sich selbst
sichte sit wird.

Der Baptista Bilhelm Pfeiffers war richtig aufgefaßt und gut wiedergegeben. Ein reicher Paduenser Patrizier, vornehm ruhig und doch berechnend.

Die Bianca wurde von Urjula Mühring gespielt, die es durch ein besonders glücklich gewähltes Kostüm unterstützt, ganz ausgezeichnet verstand, die hübsche, wohlerzogene, ein wenig verzogene, kunstsinnige Tochter des italienischen Edelmannes zu mimen, die dann der erlangte Besitzt des Mannes widerspenstig macht. Gerade diese Mandlung des milden Schwesterchens zum eigenwilligen, unsügfamen Weib brachte Ursula Mühring mit den vom Dichter zur Versügung gestellten geringen Mitteln klar und gut zum Ausdruck.

Günther Reisserts Tranio paßte zum Betruchio Franz Gürtlers voll und ganz. Reisserts ausgeglichenes tünstlerisches Können gab seinem Tranio in der Rolle des Dieners und in der Rolle des Herrn diesenige seingespielte Natürlichkeit, die Bühnengestalten lebensecht machen. Die Darstellung dieses gewandten, gerissen, aber charakterlich doch guten Tranios, jener echten Bühnensigur des altitalienischen Intrigenspieles, war eine abgerundete schöne Leistung des Schauspielers Günther Reissert.

Mit Siegfried Speer ging ein richtig aufgefatter und werkungsvoll gespielter Lucentio über die Bretter. So hat ein lebenslustiger Student aus einem italienischen Patrizierhause sein Ziel verfolgt und erreicht, ein bischen seichtsinnig, ein bischen schönrednerisch, leicht entslammt und weichlich, — ein vom Dichter gewollter Gegensatzur derben Mannheit Petruchios.

Helmuth Köhr und Rudolf Log spielten Biancas Freier Grumio und Hortensio und erwiesen sich als sehr verwendbare Sprecher und Darsteller. Ern st Kiod löste die Aufgabe, die eine vom Dichter beabsichtigte Darstellung des Grumio stellt, gut. Grumio ist ein Ueberbleibsel des Hanswurstes der altenglischen Posse, jenes Narren, der seine Schlaubeit mit Dummheit mastiert, dem alles lächerlich erscheint, und der alle lachen machen will, was auch Ernst Kiod als Grumio gelungen ist. Willi Seeliger gab den zweiten Diener Petruchios, Walter Szymanstyn, den drolligen Schneider.

Die ganze Darstellung paßte in den von Robert Jarehky geschaffenen bühnenwirksamen und stisvollen Kahmen der sieden Bilder der Shakespeareschen Romödie. Die Deutsche Bühne = Posen hat mit dieser Aufsührung "Der Biderspenstigen Jähnung" klar aufgezeigt, daß sie uns nicht nur Bergnügen und Unterhaltung bietet, sondern daß sie auch kulturelle Arbeit von gediegen siter Güte leistet. Durch diese beiden Tatsachen hat sich die Deutsche Bühne-Posen bereits weitere Areise erobert und bei den Eröffnungsvorstellungen ihrer zweiten Spielzeit vor einem ausverkausten Sual gespielt, der nunmehr wohl auch in Hintunft bei jeder Aufsührung der Deutschen Bühne-Bosen ausverkaust sein wird

#### Berband deutscher Katholiten

Um Dienstag, 20. Oftober, abends 8 Uhr bei im Saafe des Deutschen Hauses (Grobla Nr. 25) die sällige Monatssitzung statt. Nach den geschäftlichen Mitteilungen solgt ein Licht-bildervortrag. Der Borstand bittet alle Mitglieder, an diesem Pflichtabend pünktlich zu ersicheinen. Mitgliedstarten sind mitzubringen.

Frauenchor der Christustirche. Die Chorstunde am kommenden Montag muß auf Sonnabend, 17. Oktober, abends 8 Uhr verlegt werden. Bollgähliges Erscheinen ist selbstverständliche Pflicht.

Zollamtsinspettion. Am Freitag hat der Bize-Finanzminister Switalsti in Begleitung des Zolldirektors Unolt eine Inspektion des Bojener Zollamts durchgeführt. Besonderes Interesse zeigte er dabei für die Schulung von Besonderes Prattikanten. Um Nachmittag besuchte er die Deforationsausstellung an der Butowsta, um fich abends wieder nach Warichau zu begeben.

Motorradungliid. Geftern ftieß in der Rabe des Militärkrankenhauses der 40jährige Wla= buffaw Gromadzinffi mit einem Motorradfahrer susammen und erlitt so schwere Berlegungen,

### Machenschaften gegen Schmeling

Rach den aus Amerika vorliegenden Infor- mationen sind allem Anschein nach Machenschaften im Gange, die darauf abzielen, den für den Juni des nächsten Jahres abgeschlossenen Titelfampf um die Bogweltmeisterichaft zwischen Bradbod und Max Schmeling unter 3uhilfenahme aller möglichen Mittel zu verhin= dern. Die hintergründe dieser Minierarbeit sind verschiedener Art und haben einmal ihren Ausgangspunkt in Bontottversuchen, Die fich das nationalsozialistische Deutschland richten sollen, und geben zum anderen von finanziellen Interessen aus. Mit einem Sieg von Mag Schmeling über Braddod verliert Amerika, so folgert man in New York, auch bas Geschäft der Beranstaltung der Weltmeister= ichaft, weil Schmeling feine Bindung eingegangen ist, nach einem erfolgreichen Abschneiden gegen Braddod ben Weltmeistertitel in Amerita zu verteidigen. Man befürchtet in Umerifa, bag Mag Schmeling nur noch in Deutsch= land und wiemals wieder in Amerita in ben

als heraussorderer von Braddod in Betracht fommt. Das Recht ift eindeutig auf der Seite des deutschen Exweltmeisters, nachdem dieser allen Bedingungen der Nem-Porter Kommission entsprochen hat und Joe Louis in dem ihm aufgelegten Ausscheidungskampf einwandfrei geichlagen hat. Man follte es als selbstverständlich ansehen, bag biese Instang eine starte Rudenbedung für Max Schmeling abgeben wird. Es barf aber dabei nicht verfannt werben, daß die Machtbefugniffe der New-Porfer Boxfommission begrenzt sind und daß im ame-rifanischen Boxsport legten Endes das Geld eine ausschlaggebende Rolle ipielt.

Richt nur in Deutschland, sondern in allen sportinteressierten Ländern der Welt wird man der Beurteilung der amerikanischen Machenichaften einer Meinung sein und es als einen Standal bezeichnen, wenn der Berjuch unternommen wird, ben anerkannten herausforderer auf die Bozweltmeisterschaft auszu-



### Rochen Sie MAGGI's Suppen. Sie sparen Arbeit, Jeit und Geld

daß er ins Krankenhaus gebracht werden

Ein Klinker-Fahrdamm wird als Berbindung jum Billenviertel als Verlängerungsweg ber Grunwaldzka gebaut und soll in sechs Wochen fertiggestellt sein.

Die Seeres-Bigemeiftericaft bei den Mannichafts=Reiterwettfämpfen gewann das 15. Ula= nenregiment.

Opfer einer Gasvergiftung wurde die 22jäh-rige Klara Grzefzkowiak in der ul. Skarbowa 19. Alle Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Es wird Selbstmord vermutet.

#### Aus Poien und Pommerellen

k, Prattifche Gasvorführungen. Auf Beranlaffung der hiefigen städtischen Licht=, Rraft= und Wasserwerfe findet eine praftische Borführung über rationelles und billiges Kochen und Baden auf Gas statt, und zwar am 12. und 13. d. Mts. abends um 8 Uhr in der Mäd= chengewerbeschule an der ul. Komenstiego statt. Bu diesen Vorführungen labet die Direktion der städtischen Werke freundlichst ein und erwar= tet besonders von den Sausfrauen, daß sie ihre Sausangestellten zu diesen Borführungen ichiden.

k. Bopulärer Zug nach Bojen. Zum Abichlug ber Blumen- und Runftausstellung in Bojen wird ein populärer Bug nach Bosen organisiert, ber am 18. Oftober vormittags um 7.50 Uhr Liffa verläßt. Die Rudfahrt erfolgt um 23.40 Uhr ab Bofen. Der Fahrpreis beträgt bin und durud 3,60 31. Anmelbungen nimmt die hie-sige "Orbis"-Agentur (Mariti, Ring Nr. 8) entgegen.

#### Tilm-Besprechungen Apollo und Metropolis: "Roje : Marie"

Eine in Posen mit retordmäßigem Erfolg Eine in Polen mit rekordmäßigem Erfolg über die Bretter gegangene und jest vom Teatr Wielfi wieder aufgenommene Operette wurde frei verfilmt. Eine unwahrscheinliche Handlung verfällt bald ins Elegische, Rose-Marie ist eine geseierte Sängerin, die auf der Suche nach ihrem aus dem Gefängnis gestückteten Bruder in der Prärie einen Polizeibeamten kennen und lieben lernt. Wenngleich die Liebe erwidert wirk, hinsert dies den Voormangleich der viele kannel bert dies den Beamten nicht baran, feine Bflicht Die Stärke des Films liegt im Gesanglichen. Jeanette Macdonald gibt immer wieder glanz-volle Proben ihrer hohen Kunst, wobei fie von Relfon Eddy wirtsam unterftügt wird.

#### Stonce: "Bafteur"

Ein wichtiger Abschnitt aus dem Leben des berühmten Chemikers und Mikrobiologen Pasteur wird in diesem Film dargestellt, der außerordentlich plastisch das Menschheitswerk jones Mannes zu zeichnen weiß. Eine aus-gezeichnete Spielhandlung ist darauf abgestellt, hohe Spannungswerte mit pinchologischer Meißelarbeit zu verbinden. Bor uns erfteht in flaren Umriffen die Geftalt eines Gelehrten, der um die Anerkennung seiner wiffenschaftlichen Entdedungen ringen mußte. Diefer aufreibende Kampf gegen Unglauben und Wiberfacher erfährt hier eine meifterhafte Wiedergabe. Bilb. Spiel und Regie vereinigen fich ju einem unvergeflichen Meifterwert. Reben ber Betonung patriotischer Gefühle, die an einer wegen ber fich bietenden Bergleichsmomente bemerkenswerten Stelle die Kosten eines verlorenen Krieges zum staatswirtschaftlichen Motiv erhebt, finden wir hinweise auf das menschheitsbeglüdende Schaffen Pafteurs, deffen Rolle von Baul Muni so glangend gespielt mirb, daß man gang im Bann seiner überragenden Leiftung steht. Seine Bersuche, sei es mit ben Schafen oder den ruffischen Bauern, verfolgen wir mit verhaltenem Atem, wie überhaupt die gange Handlung alle unsere Ausmerksamkeit in Anfpruch nimmt.

Ring gehen wird. Daher zielen die Manöver auch barauf ab. Amerika die Durchführung ber Bozweltmeisterschaft im Schwergewicht auch für die fommenden Jahre ju fichern.

Wie weit der von Joe Louis gegen Max Schmeling angestrengte Prozeg, der aus einem in einem amerikanischen Blatt erschienenen Interview mit Max Schmeling eine Beleidis gung konstruieren will, mit der Arbeit hinter den Kulissen in Berbindung steht, läßt sich noch nicht flar übersehen. Wohl aber läßt sich fagen, bag man in Amerika Mag Schmeling Schwierigkeiten ber verschiedensten Art machen wird. Ob unter diefen Berhaltniffen die von Schmeling in Aussicht genommene Schaufampf= reise jur Durchführung gelangt und zwedmäßig ift, kann bezweifelt werden.

Die New-Porfer Bortommission wird allerbings nicht umbin tonnen, gur ihrem Wort gu ftehen, daß einzig und allein Mag Schmeling

jo drehen und wenden taun, daß Braddod tatjächlich vor seinem Jusammentressen mit Max Schmeling gegen Joe Louis antreten wird. Sollte es aber soweit kommen, dann ist dem Sport ein ichlechter Dienst erwiesen, benn bann zeigt sich in aller Klarheit, daß die Bozweltmeiftericaft in Amerita qu einem Spetula: tions objett geworden ist und daß die sports lichen Grundfätze dabei nicht zu ihrem Recht tommen. Das ift gleichbedeutend mit bem Urbeil, daß die Bogweltmeifterschaft nicht mehr in Amerika zur Austragung kommen kann. Die Zusammenarbeit der internationalen Berbande wird dann Mittel und Wege zu finden haben, unter Ausschaltung des amerikanischen Unternehmertums die Bogweltmeiftericaft auf eine neue, sportlich einwandfreie und unabhängige Grundlage zu stellen. Europas Borsport ist stark genug, um diesen Kampf mit Amerika mit Erfoig aufzunehmen. 

Es mag fein, daß man in America die Dinge

#### Arotoidin

# Deutsche Bereinigung. Am Sonntag, dem 11. d. Mts., nachmittags 31/2 Uhr veranstaltet die Deutsche Bühne Posen im Lotal Seites Konarzewo einen heiteren Nachmittag unter dem Titel "Seemannsgarn und Jägerlatein", zu dem alle Volksgenossen herzlich eingeladen find. Der Eintrittspreis beträgt 49 Groichen.

#### Filehne

ss. Berband für Sandel und Gewerbe. Unfere Ortsgruppe hielt am vergangenen Sonnabend die fällige Monatssitzung ab. Die Tagesords nung erstreckte sich auf Angelegenheiten der Ortsgruppe und des Berbandes. Es entspann sich darüber eine längere Aussprache. Glier berichtete und gab Austunft über Rechts-und Steuerfragen. Die Monatssitzung im No-vember fällt aus. Der in Aussicht genommene Lichtbildervortrag wurde auf Sonnabend, den 5. Dezember, vertagt.

#### Besuch des Kultusministers

Der polnische Kultusminister stattete unserer Stadt einen Besuch ab. Rach Bisitation einiger Schulen begab er sich zum Wojewodschaftsgebäude, wo er in Anwesenheit des Wojewoden die Delegationen der einzelnen Kultur- und Wiffenschaftlichen Bereine empfing. Rach Empfang aller Petenten dankte der Minister für die Mitteilungen und versprach, in den Grenzen der Möglichkeit die ausgesprochenen Wünsche zu be-Die Rachmittagsstunden benutte ber Kultusminister zu einem Rundgang durch die Stadt, um die historischen Stätten zu besichtigen, serner besuchte er die städtische Bücherei, das Baltische Institut und das Musikkonservatorium. Den Höhepunkt des Tages bildete die feierliche Sitzung des Bereins der Wissenschaften. Hier hielt der Gast eine Ansprache über die Bedeu-tung Pommerellens und Thorns in der Ge-schichte des neuerstandenen Volens unter besonberer Berücfichtigung des Schulwesens. Befonbere Fürforge verdiene der Gbingener Safen, der in demselben Tempo wie bisher fich weiterentwickln musse. Gdingen musse eine Stätte schaffen, in der die wirksichaftlichen und anderen Probleme, die mit dem Seehandel versbunden sind, behandelt würden.

Der Thorner Aufenthalt des Ministers ichloft mit ber Teilnahme an ber Aufführung ber "Ungöttlichen Komödie" im Bommerellischen

#### Parnells Abichied

Am Sonnabend, 10., und Sonntag, 11. d. Mis., finden um 11 Uhr abends im "Slonce" noch zwei Gastipiele des berühmten Balletts statt. Das Gastspiele des berühmten Balletts statt. Das wirklich erstlassige Programm enthält 20 Tanzdarbietungen in vollständiger Olympiabesetung.
Das Orchester spielt unter Leitung des Kapellmeisters Jygmunt Wichler, der auf der Olympiade mit der Bronzenen Medaille ausgezeichnet wurde. Vorverkauf bei Szeibrow ki, Perackiego Mr. 20, Tel. 56 = 38. Preise der Plätze von 1 bis
4 3loty.
R. 617. Landestheater. Nachts trat ber Minister Die Rüdreise an.

#### Migitadt

ik, Der nächste Jahrmarkt für Bieh, Pferde und Kramwaren findet in unserer Stadt am Dienstag, 13. Oktober, statt.

\* Eine starke Belebung erfuhr der lette Freitag-Wochenmarkt, da die Kartoffelernte jum größten Teil beendet ist. Infolgedessen war auch das Angebot in allen sandwirtschaftlichen Produkten größer als auf den vergangenen Märkten. Ganze Wagen Weißkohl wurden zum Kauf angeboten, doch war die Nachfrage nicht besonders groß. Der Preis für die Mandelschwankte zwischen 0,80 und 1,20 31. Butter kostete 1,10—1,30, Sier 1,10, Weißkäse 30 Gr. Für Kartofseln wurden 1,80—2 31. d. Zir. gezahlt. Große Nachsrage herrschte nach gutem Winterobst.

#### Bleichen

& Raffe Wäsche gestohlen. Woche brachen in ber Racht unbefannte Täter in die Waschfüche des Landwirts Laumeier in Bronifzewice ein und stahlen aus dem Waschtrog Die naffe Bafche im Werte von 100 31. einigen des Diebstahls verdächtigen Bersonen wurden Saussuchungen vorgenommen, doch hatten diese feinen Erfolg. Die Spur der drei Täter führt in der Richtung Grodzist, wo fie sich

& Rinbesleiche im Dorfteiche. In ber Ortschaft Papiernia bei Neustadt an der Warthe wurde am Dienstag im Dorfteich die Leiche eines zwei bis drei Tage alten Kindes weiblichen Geschlechtes gefunden. Sie war schon von Ratten angefressen. Die Polizei hat sich der Sache angenommen und zweds Feststellung der Rabenmutter eine energische Untersuchung ein=

g. Arger Berluit eines Rentenempfängers. Als der Kentenempfänger G. Scheibner aus Glupon für fich und einige Befannte die Rente aus der Postagentur in Kuschlin abholte, gingen ihm 65 31. der eben erhaltenen Rente versoren. Es ift anzunehmen, daß dem alten Manne diese Summe von einer unlauteren Person im Gedränge aus der Tasche entwendet wurde.

g. Renovierung einer fatholiffen Rirche. In dieser Woche werden die Renovierungsarbeiten, die eine Baufirma aus Posen in den letzten vier Wochen in der katholischen Kirche zu Michorzewo ausführte, beendet werden. Diese Erneuerungsarbeiten waren dringend notwendig geworden und erforderten eine Ausgabe von

#### Kirchliche Nachrichten

Friedenstapelle ber Baptistengemeinde. Sonntag, 11. 10., vorm. 10 Uhr: Predigt. Naber. Nachm. 2 Uhr: Kindergottesbienst. Nachm. 31/2 Uhr: Gottesbienst. Donnerstag, abends 71/2 Uhr: Bibeltunde. Beeiniec; Sonntag, nachm. 3 Uhr: Predigt. Raber.

#### Kino Metropolis

Nachmittags-Sondervorstellung! Sonntag, den 11. Ottober, um 3 Uhr nach mittags die Komödie

#### "Die Regimentstochter"

der unvergleichlichen Anny Ondra-Billets von 25 Groschen an.

#### Haben Sie schon

The second of th

### .. Im traulichen Heim

das Unterhaltungsblatt für Haus und Familie bestellt?

Jahrgang hat soeben mit den drei ganz vortreislichen und reich-illustrierten Originalromanen: Wem nie-mals Leid von Liebe kam von Kätne Metzner: Die framde Fran im Winterwald wetzner: Die frande Frau im Winterwald von Anny von Panhuys: Neue Leitung bei Wiedenbrück von J. E. Czerniak begonnen Ausserdem die interessamen Beilagen: "Mein Haushalt — mein Stolz" und "Onkel Antons Jugendpost". Wer die Romanzeitsenrift "Im traulichen Heim" noch nicht kennt. sollte sich in seinem eigensten Interesse bald mit ihr bekaunt machen. bekannt maclien.

Es erscheinen monatlich 5 Hefte. Der Bezagspreis beträgt jetzt nur 40 Groschen je Heft frei Haus.

Jede Nummer umfasst 24 Seiten auf teinem Iliustrationspapier.

Verlangen Sie Probenummern vom

#### Verlag Kosmos G m. b. H., Poznan, Aleja Marszałka Piłsudskiego 25. Post-scheckkonto: Poznań 207915.

Bestellungen nehmen auch die Ausgabestellen und die Zeitungsfrauen des Posener Tageblattes und der Dt. Tageszeitung entgegen.

Beachten Sie die unserer heutigen Stadt-und teilweise auch Provinzauflage bei-liegende Probenummer.

#### Sechsjahresplan gegen die Opium-Seuche

Manting. Der internationale Rampf gegen den Kauschgistmisbrauch ersährt eine wesentliche Förberung durch einen Sechsjahresplan zut Ausmerzung der Opiumseuche aus China, den die Zentralregierung in Nanking ausgestellt hat. Der Plan sieht ein systematisides Borgehen vor, das mit einer Berkärkung des Antiopiumfonds beginnt. Weiter soll alle mählich eine Berringerung der konzessionierten Mohnanpslanzungen, aus denen das Opium gewonnen wird, erfolgen. Eine strenge Kontrolle soll den legasen Opiumhandel und den Berbleib des gewonnenen Opiums überwachen. ben Raufdigiftmigbrauch erfährt eine wesentliche bleib des gewonnenen Opiums überwachen. Weiter ist Behand ungszwang für Opiumsüchtige vorgesehen. Ueberwachung der Behandelten auch nach der Entziehungstur und Aussetzung von Belohnungen für die Meldung von Opiumshöhlen und die Anzeige von Kauschgiftschern. Die Zentralregierung will erreichen, daß all-mählich diese Mahnahmen in China, wo ber Mihbrauch des Opiums in der Vergangenheit ftart um fich gegriffen hatte, allmählich bas Opiumrauchen gänzlich verschwindet.

#### Modebericht

des Modenhaufes 28. i S. Schubert, Bognan, Starn Rnnet 86.

Die Gesellichaftstoiletten bes Spätnachmittags und des Abends.

Für die Gesellschaftstoiletten des Spatnach' Für die Gesellschaftstoiletten des Spätnach-mittags und des Abends haben wir eine un-übersehbare Fülle wunderschöner Materialien zur Verfügung. Da gibt es Silberlams, mit seinem matten Schimmer, dem Mondschein gleich, dann Goldlams, leuchtend und sließend wie stüssiges Metall, samtweicher Satin mit glattem, leuchtendem Spiegel, neuartige Tasie, Kreppe, schillernde Changeantsatins. Verschie dene Farben in Verbindung mit der Ver-schiedenartigesti des Seidenmaterials und seiner Zwirnung und der außerordentlichen Art der Verwedung ermöglichen den Materialien eine verblüffende Mannigsaltigkeit der Wirkungen. Die vielbunten Imprimés, früher einmal mehr Die vielburten Imprimés, früher einmal mehr oder weniger an die Sommerzeit gebunden, spielen diesmal auch auf dem winterlichen Modes programm eine sehr wichtige Rolle. Es gibt neu, stilisierte Blumenmuster auf schwarzem Grund, gelacte Satins mit großen, verschwoms menen Blüten. Cloquewirkungen, hochglänzende satinierte Ornamente auf stumpsem Grund und Lackessette gibt es in allen erdenklichen Auss Ladeffette gibt es in allen erbentlichen Aus-führungen. Reben ichweren Brotaten und leich! fallenden Samten spielen haucharte Materialien wie Tull, Spike, Organdi, Seidenchiffon und Mi fielin eine sehr wichtige Rolle.

Neuigkeiten der Mode, beireffend die Linie der eleganten Dame im allgemeinen, Schnitt und Stoff der Röde der Herbitsaison im besons deren, besprechen wir im nächsten Bericht.

#### Kino Apollo

Für alle, die die luftige polnische Komödie

#### Jadzia

noch nicht gesehen haben, findet heute Sonne abend, zum letzten Male eine Sondervorsstellung um 11 Uhr abends statt.

## Im Herzen von Spanien

Gdp. Immer wieder lesen wir von Spa-nien. Aber weithin fehlt uns der Hintergrund, das anschauliche Bild von Land, Leuten und ihrer Geschichte. Da sei auf ein anspruchsloses Büchlein hingewiesen, das vor einigen Jahren bei I. F. Steinkopf in Stuttsgart erschien: "Im Herzen von Spanien" von Geo. Fliedner (Halbleinen gebunden RM 1,50). Fliedner erzählt von Urlaubstagen, die er mit einem spanischen Begleiter auf Pferderücken sernab der vielbereisten Straßen "im Herzen von Spanien" zugebracht hat. Scherz und Ernst wechseln in diesen Stizzen, von denen wir gekürzt die über das Kloster G u a d a l u p e wiedergeben: grund, das anschauliche Bild von Land, Leu-

Bir tamen, die Landstraße ansteigend, aus dem Tal des Ibor auf einen Sattel und schauten nun mit einem Male weit hinaus nach Süden, bis zum Guadiana hin, deffen Tal fich in der Ferne verlor. Es war Ende Juli, die heißeste Zeit des Jahres, und nach-mittags zwei Uhr. Aber hier blies uns ein fühles Lüftchen entgegen. Der Paß trug ein sleines gotisches Bauwerk. Hier pflegten die Könige und die Fürstlichkeiten, die zum berühmten Kloster Guadalupe wallfahrteten, von ihren Saumtieren abzusteigen, um die leste Strecke demütig zu Tuß zu gehen. Vor uns dehnte sich das Tal des Flusses, der von den Kömern Lupus, der Wolfssluß genannt worden sein soll, dann von den Arabern angeblich Badilupus, jett aber Guadalupejo heißt. Ein uralter, steiler Weg und eine neue Landstraße mit vielen Windungen führten hinab zu dem Kloster, dessen fagenumrankte Geschichte im Jahre 1322 begann.

In der Mosterkirche zeigte man uns das Grab des Kuhhirten Gil und die Stein-Platte, auf der die heilige Jungfrau stand, als sie ihm erschien. Die Waldkapelle, die Gil Als sie ihm erschien. Die Waldtapelle, die Gildort errichtete, war bald ein vielbesuchtes Heiligtum. 70 Jahre später zogen Mönche ein. Sie bekamen bald alles Land weit im Umfreis und reiche Stiftungen in Gold und Silber, Edusteinen und Perlen. Fünfundachtzig Silberlampen waren z. B. im Jahre 1622 in der Kirche angezündet. Als man einmal in Geldnot war, wurde unter anderem ein Alkaraufsatz aus getriebenem Silber, der mit Edelsteinen beieht mar wegogegenen Alber mit Edelsteinen besetzt war, weggegeben. Aber immer noch kann man in Guadalupe viele Runftwerke in Silber und Erg, kostbare Brie stergewänder, wertvolle alte Bücher seben. Ein schönes Stud spanischer Kunstgeschichte Nihrt es mit seinen Bauten vor.

Wir gingen zum Ort hinaus. Ich setzte mich auf einen Felsen und sah mir das gewaltige Mauerwerk des Klosters an, das sich jo trohig von den weißgetünchten häusern des Ortes abhebt. Auf einmal wurde mir Nar: das war ja eigentlich gar fein Kloster, das war eine ganz gewaltige Ritterburg. Bohl gemahnten einige gotische Bogen des Eingangs und die breite Stufentreppe, die du ihnen führt, an die kirchliche Bedeutung des Baues sie werden aber überragt nor des Baues, sie werden aber überragt von den zinnengekrönten Warttürmen. Es ift kein eigenklicher Kirchturm da, sondern an seiner Stelle ein Bergfried. Ich erinnerte mich dar-an, daß von den Mönchen ein Stammbaum mit ich weiß nicht mehr wie viel Ahnen verlangt wurde. Diese Mönche haben sich ein

Rlofter gebaut, das sie an ihre väterlichen Burgen, an die trohigen "castillos" Castissiens erinnerte, und sie haben die Herrichaft geführt über weite Länderstrecken mit derfelben Sobeit, mit der ihre Bater und Brüder in ihren Dörfern und Ländereien malteten.

Bielleicht mit einem Unterschied. — Sie legten kilometerlange Wafferleitungen an In ihren Kreuzgängen, in den Klosterhöfen und an mehreren Orten der Stadt sprudelte beständig das hier so wertvolle Nag. Bon seinem Uebersluß brachten die Obstgärten Wein und Del, Mandeln, Pfirsiche, Quitten und Nüsse. Auch bauten die Mönche sür die Anwöhner seste, gute Häuser. Sie errichteten Krankenhäuser und sogar — ein Findelhaus! Ein Palast vom Jahre 1485 kostete zweiein-halb Millionen Maravedis und wurde bezahlt "von dem Eigentum mehrerer als Retzer verbrannter Einwohner des Ortes".

Im Jahre 1834 hörte die Herrschaft der Mönche auf. Das patriarchalische Regiment war zur Tyrannei geworden. Die "tote Hand" hatte dem Volt das Leben schwer ge-macht. Die Hieronimiten von Guadalupe, die einmal echte Führer und Wohltäter waren, jind es nicht geblieben find es nicht geblieben.

Bas halfen jener Gegend jest die Brücken und Bewässerungsanlagen aus alter Zeit? Nur wenig. Denn das Bolt, das im Bann-freis des Klosters aufgewachsen ift, hat es nicht gelernt, zu wirklich jelbständigen, ver-antwortungsvollen Menschen zu werden. Während der Castissaner ein Mann ist und den Ehrennnen "Caballero" (Ritter) vielsach verdient, find Leute um Guadalupe wohl liebenswürdig, machen aber den Eindruck



von Hörigen. Wer einen Menschen dazu erzieht, sich selbst zu helsen, leistet im letzten Grunde mehr, als wer ihm alles Mögsiche gibt um den Preis seiner Freiheit.

### Der Berliner Zentralflughafen 1938 betriebsfertig

Ein Kilometer lange Slughallen

Berlin, 8. Oktober. Im Frühjahr wurde über ben Plan einer wesentlichen Bergrößerung bes Flughafens Tempelhof berichtet. arbeiten sind inzwischen in vollem Gange. Mit der Aussührung des riesigen Bauvorhabens ist der Erbauer des Reichsluftministeriums, Prof. Dr. Ernst Sagebiel, beauftragt worden, der einem Bertreter des Deutschen Nachrichtenburos in einer Unterredung einen Einblic in das im Entstehen begriffene Wert gewährte. Ursprünglich waren für die Durchführung drei Jahre in Aussicht genommen; nach den heutigen Dispositionen soll der neue Flughafen bereits Ende 1938, also schon in 21/4 Jahren, betriebsfertig

Der Ausbau des Berliner Zentralflughafens war nicht länger zu umgehen, da sich der Flugverkehr in der letten Zeit von einem Jahr gum anderen verdoppelt, ja verdreisacht. Schon jett werden täglich etwa 1000 Fluggsite in Tempel-hos abgesertigt. Die Fluggenghallen reichen bei weitem nicht mehr aus, so daß ständig zahle reiche Flugzeuge unter freiem Simmel abgestellt werden müssen. Man hat sich deshalb entschlossen, die vorhandenen Anlagen so zu vergrößern, daß sie nach menschlicher Voraussicht für absehbare Zeit allen Ansprüchen genügen werden. Die Fläche des neuen Flughafens wird etwa dreimal so groß sein wie das bis-herige Gelände. Er erhält ungefähr die Form einer Ellipse, deren Diagonale 2,5 Kilometer lang ist. Am Rande des riesigen Rollfeldes wird noch Plat für umfangreiche Startplätze vorhanden sein.

Schon jest wachsen die Fundamente des großen Hauptempfangsgebäudes aus dem Boden, das, fünf Stodwerke hoch, die im Grundriß 100×50 Meter große Abfertigungshalle mit einschließt. Dem Hauptempfangsgebäude und einschließt. Dem Hauptempsangsgebäude und der Absertigungshalle vorgelagert ist ein 300 Meter langer überdachter Flugkeigen an den sich zu beiden Seiten Flugzeughallen von je 500 Meter Länge abschließen. Der Flugkeig und die Flugzeughallen werden in halbstreissförmigem Bogen angeordnet, der einschließlich der aus Feuersicherheitsgründen freizulassen den Baumitte 1,5 Kilometer mist. Das neue Flughafen = Restaurant wird 2000 Personen

Plat bieten und auch einen Dachgarten besitzen. Im übrigen werden die Dächer des Flugsteigs und der Flugzeughallen Tribünenpläge aufnehmen, von denen Tausende von Zuschauern die großen Flugveranstaltungen werden verfolgen fonnen. Um das von zwei größeren Frachthofen mit Garagen und Abstellplägen für Dienstwagen flankierte Empfangsgebäude, in dem die wichtigsten mit dem Flugbetrieb unmittelbar zusammenhängenden Dienftjtellen, wie die Lufthansa, die Post, die Zollabsertigung usw. untergebracht werden, gliedern sich weitere Bürogebäude, so daß hier weben der Hauptverwaltung der Deutschen Lufthansa alle Zentralstellen des zivilen Lufthansa und verfehrsbetriebes vereinigt werden können. Auch Dienstwohnungen für technisches Personal sind vorgesehen.

So wird Beetlin, das infolge seiner geo-graphischen Lage geradezu zum Mittelpunkt der internationalen Flugverlehrs bestimmt ift, einen Flughasen erhalten, der dieser großen Ausgabe gewachsen sein wird.

#### Holzverforgung

Nach dem Grundsatz, Arbeitsbeschaffung ist die beste Winterhilse" betreibt der Deutsche Wohlsahrtsdienst Bosen eine Holzversorgung. Wer: Holz von dieser Stelle bezieht, verschaffi arbeitslosen Volksgenossen Beschäftigung.

Das Hold wird, fleingehadt und gut geschichtet, in Körben geliefert. Der Preis beträgt 1 Zloty für den Korb frei Haus. Bestellungen können telephonisch, swiftlich oder mündlich erfolgen entweder beim Deutschen Wohlfahrtsdien stenst, Bosen, Mars. Pilsubstiego 25, m. 3, Tel. 6045, oder im Wichernhaus, Posen, Droga Debicista 1a, Tel. 1185.

#### Anton Bruckner

Bon Generalmufitbireftor Sermann Stange, Prafidialrat der Reichsmusikkammer.

Am 11. Oftober 1936 ist Anton Brudner, der große beutsche Symphoniser, 40 Jahre tot. Mit ihm und Johannes Brahms, seinem Zeitgenossen, ecreichte die gigantische deutsche lymphonische Schaffensperiode, die ungefähr mit Philipp Emanuel Bach begann und über Handn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann führte, ihre letzen stolzen Höhen.

Während die Oper in Jtalien ihre Wiege hatte, ist die Sumphonie die ureigentlichste de ut i he Musikgattung. Sie ist zugleich die erhabenste Form der Musik überhaupt; auch ihre vielseichtigte, da sie alle anderen Formen der Musik in sich vereinigt. Der deutsche Musiker, der in der Musik mehr sieht als nur ein Spiel von Tönen, der in ihr sich mit Gott, Natur, wie überhaupt mit allen Dingen, die ihn umgeben und erzüllen, ausspricht und sich zu befreien sucht von seinen Freuden, Leiden und seinem Ringen, hat in dieser großen Form alle Möglichkeiten. So waren es auch vornehmlich deutsche Musiker Möglichkeiten. So waren es auch vornehmlich deutsche Musiker, die sich dem symphonischen Schaffen widmeten, und keine andere Nation hat so viele große Symphoniter auszuweisen wie die

Der deutsche Kundfunk, dessen vielseitige kulturelle Bedeutung längst offenbar ist und der seit der Machtübernahme bestrebt ist, in seinen künstlerischen Sendungen das deutsche Bolk mit dem großen Reichtum seiner Kunstschäfte vertraut zu machen, wird in seinen großen musikalischen Sendungen die Aufgabe sinden, gerade diese ureigenste deutsche Musikgatung, die Somsphonie zu prieser phonie, zu pflegen

In unserer heutigen Zeit verdienen die Symphonien Anton Brudners besondere Pflege. Weshalb nun? Die Antwort lautet: Weil sich in ihnen das Gefühlsleben des deutschen Menschen aus dem Volke unsmittelbar ausspricht. Ein Umriz der Persönlichkeit und des Schaffens des Mersters wird diesen Standpunkt vollage bestätzen. bestätigen. Brudner selbst ging nämlich aus dem einsachen Bolfe hervor, er stammte aus Bauernblut. Am 4. September 1824 wurde er in Ansselden in Oberösterroich als Sohn eines Lehrers geboren. Er erlernte den gleichen Beruf und bildete sich daneben als Organist aus. Durch sein ganzes Leben blieb

er der wahrhastige und aufrechte Mann des Boltes, seiner Mutter Erde auch in seiner Kunst eng verbunden. Mit jenen Entwurzelten, die im Intellektualismus und im Versolgen einer fünstlerisch-literarischen Richtung erstiden und sich verlieren, hat er und seine Kunst nichts gemein. Erst als Einundvierzig-jähriger trat er mit seinem ersten großen Werke seiner ersten jähriger trat er mit seinem ersten großen Werke seiner ersten Symphonie, die in den Jahren 1865/66 in Linz entstanden ist, vor die Oessentlickeit. Seine handwerkliche Meisterschaft in der Beherrschung aller harmonischen kontrapunktischen und seinichen Künste hatte er sich in eifrigem und ununterbrockenem, jahrzehntelangem Studium angeeignet, und erst als er sich im sicheren Besit aller notwendigen Mittel fühlte, um sich und seine Seele in Tönen aussingen zu können, trat er schöpferisch hervor. Er war also schonnen er reise Mann und Musiker, dessen Empfindungs- und Gedankenwelt und dessen saktechnisches Können ein sicheres Fundament hatten, so daß diese erste Symponie schon vollendete Meisterschaft ausweist. Die Jahre des pehanie schon vollendete Meisterschaft ausweist. Die Jahre des Können ein sicheres Fundament hatten, so daß diese erste Symphonie schon vollendete Meisterschaft ausweist. Die Jahre des Stürmes und Drängens waren lange vorbei. Sein Suchen auf dieser Welt galt Höherem. Das Ringen mit dem Höchsten spricht sich oft besonders in den ersten Sähen seiner Symphonien aus. Ueber manche dieser Sähe kömnte man das Motto schreiben: "Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn!" In acht großen Symphonien ringt seine Seele stets von neuem mit seinem Schöpfer, dies er in der neunten vor dem ewig Göttlichen in Demut niedersinkt und dieses Werk dem lieben Gott widmet. Es wäre durchaus salsch, diese Empsindungen Bruckners in seinen Symphonien analysieren oder ihnen sogar ein "Programm" zugrunde legen zu wollen. Alle Musik Bruckners ist der Ausdruck seines Suchens und Ersennens, und seine wundere dar melodischen Adagios — sie gehören zu dem Schönsten und Tiessten, das je in Musik ausgesprochen wurde — sind gleichsam Dankeshymnen sur seine Erkenntnisse. Dankeshymnen für feine Erfenntniffe.

Brudner selbst nennt seine 4. Symphonie die "Romantische" man könnte jelogi nennt jetne 4. Symphonie die "Komantilaje, man könnte jedoch alle seine Symphonien "romantild" nennen. Sie wurzeln in seinem religiösen und volkstumshaften Empsinden und erinnern an seine Jugend, da er als armer Dorfschullehrer ost Sonntag vormittags an der Orgel saß und nachmittags zum Tanz ausspielen mußte. Gleich Schubert, dem er in der Musik wesensverwandt war, liebte er die ländlichen Weisen seiner Hehr, und die Scherzi seiner Symphonien bringen ost heitere, anmutige Tanzmelodien.

Anfangs hatten es seine Werfe sehr schwer, fich in der Welt durchzusehen. Richard Wagner war einer der ersten, der

seine Größe und Bedeutung erkannte. Er hatte die erste Absicht, die ihm von Bruckner "in tiessier Ehrsurcht" gewidmete drifte Symphonie selbst zu drigieren. Bis auf die neunde wurden alle seine Symphonien noch zu seinen Lebzeiten aufgeführt. Diese erklang jedoch erst am 11. Februar 1903 durch den Wiener Konzertverein unter Ferdinand Löwe zum ersten Male. Heute ist Brudner einer ber meift aufgeführten Sympho

Die Geschlossenheit von Brudners Charafter wird offenbar, Die Geschlossenheit von Brudners Charafter wird offenbar, wenn wir, sein ganzes Leben und Schaffen überblicken. Besteiner geistigen Größe und Erkenntnistrast blieb er immer der reine und beinahe kindliche Mensch. Sein Leben, das durch Glauben und Hofftung alle Widerstände und schwere Zeiten überwand, sührte ihm andlich zum Siege. Sein Wirken und Schaffen wurde getrönt durch die Verleihung der Ehrendottorwürde in Wien. Bei dieser Gelegenheit sprach der berühmte Geschrte Adolf Erner die erhabenen Worte zu dem greisen Künstler: "Ich der Kektor magnificus der Universität Wien, beige mich var, dem chemaligen Unterlehrer von Windhag."

Wir alle, die wir berufen sind, immer und immer wieder durch lebendige Gestaltung das Schaffen des Meisters dem Bolke nahezubringen, beugen uns ebenso vor dem großen Menschen und Musiker Anton Bruckner.

### Sphärenklänge

Engel steigen nieder, singen schone Lieder. Alingen hörft du manchen Ion, den du hörteft früher ichon. Und aus der Vergangenheit tritt der Jugend schöne Zeit. Aus der Zufunst dunklem Toricheint ein sieblich Bild hervor: Engel glaubst du dort zu seh'n, die dir weisen lichte Höh'n. Engel fleigt hernieder, finget immer wieder!

Offo Dopatta.

#### Inflation, Abwertung, Währungsangleichung

Der Wahnsinn einer Inflation — d. h. die fünstliche Vermehrung des Geldum= laufes, der kein entsprechendes Waren= angebot gegenübersteht — erfüllt noch heute jeden mit Schrecken. Die inter= nationale Geldentwertung der letten fünf Jahre, die in diesen Tagen ihren Höhepunkt wohl erreicht haben dürfte, spricht aber, mit einer einzigen vorüber= gehenden Ausnahme — nämlich Amerika nur von einer Währungs ab wer = tung, nie von einer Inflation. Ab= wertung ist nun ein Begriff, der in der neuen Wirtschaftsgeschichte erst jett auf= taucht, im Gegensatz zur Inflation, deren traurige Folgen wir alle auch schon aus der Geschichte kennen. Neben der deut= schen Inflation war es besonders wäh= rend der französischen Revolution die Assignatenwirtschaft mit ihren fatastrosphalen Folgen, die den Wohlstand eines Landes gerktörte. Bei einer Inflation bleibt die Währung vollkommen un= stabil, und der Geldwert sinft ständig. Bei der heutigen Abwertung wird da= gegen auf einen Schlag der Geld= wert um einen bestimmten Prozentsat heruntergesett, wobei die Regierungen sich 3. I. einen gewissen Spielraum por= behalten. Was aber hat nun gerade die drei Goldländer der Welt: Frankreich, England und Amerika dazu getrieben, das gefährliche Mittel der Währungs= abwertung in Anwendung zu bringen? England, Frankreich und Amerika find

befanntlich die reichsten Goldländer, die wir heute haben. England und Frank= reich sind seit Jahren bestrebt, mit allen Mitteln ihren Goldvorrat möglichst hoch zu halten, wobei für England hinzufommt, daß es noch heute den Goldroh= stoffmarkt bis zu 70% beherrscht. Ameri= fas reiche Goldschätze rühren aus dem Weltfrieg her, wo es als Kriegslieferant Gold in Millionen gescheffelt hat. Dazu famen nach dem Kriege die Rückzahlun= gen after europäischer Kriegsschulden, die 3. I. in barem Golde erfolgen mußten.

Das Signal zur Geldentwertung der Welt gab am 21. September 1931 England. Infolge der allgemeinen Welt-wirtschaftskrise beschloß die Bank von England, die hohe Golddeckung des Pfund Sterling herabzuseten. England ließ für diese — damals fast unglaublich erschei= nende — Magnahme folgende Gründe erkennen. Der englische Export drohte bauernd abzusinken, während die drin-gend notwendige Einfuhr nicht gedrosselt werden konnte, da England ohne Lebens= mittel= und Rohstoffeinfuhr als Indu= striestaat ohne Landwirtschaft nicht leben fann. Folglich wurde — zugunsten des Exports — der Preis der Waren durch die Geldentwertung so gesenkt, daß im Ausland jeder Käufer mit den sehr billig gewordenen Pfunden bezahlen und folg= lich mehr kaufen konnte. Dem Export standen dadurch auf einmal ungeahnte Möglichkeiten offen, wenn nicht . . .

Dieser erste englische Währungssturg hatte allerdings ichon in Kürze zur Folge, daß die Währungen des "Sterlings Blodes" — dazu gehören alle englischen Kronländer, wie z. B. Australien, Kanada und die Sudafrikanische Union - ebenso nachfolgten, wie die meisten nordeuro= päischen Staaten, wobei Danemark z. B. um 51 Prozent abwertete und Schweden nur um 44 Prozent. Aber auch andere europäische Länder folgten, wie 3. B. Desterreich mit 17 Prog. und Griechenland dagegen mit 57 Prozent. Die Erreichung des gewünschten Zieles der englischen Ab= wertung wurde dann durch die Tatsache beeinträchtigt, daß Japan aus Gründen des dringend notwendigen Welterports und als größter Konkurrent Englands auf dem Weltmarkt ebenfalls abwertete, und zwar bis zum 1. Januar 1934 um

61,9 Prozent und bis heute um 65 Proz. Es war im April 1933, als die inner= politischen Spannungen in Amerika ihren Höhepunkt erreicht hatten. Streiks, Ver= schuldung des zahlreichen Landbesitzes und starke Unterbezahlung des Mittelstandes drohten hier ihre Entladung in inner= politischen Kämpfen zu finden. Der größere Teil des amerikanischen Nationalvermögens liegt nach einer Rede Roose= velts — auch heute noch — in der Hand von verhältnismäßig wenigen reichen

Leuten, die kaum 2 Prozent der Bevölkerung ausmachen. So gab im April 1933 die Regierung Roosevelt den Dollar von der Goldbedung frei. Gine Magnahme, die für und wider Roosevelt im jezigen Wahlkampf sehr stark miteingestellt wird. Die nun in Amerika folgende Inflation ließ innerhalb sechs Monaten den Dollar um 37,1 Prozent fallen. Dadurch sollte es dem kleinen Schuldner ermöglicht wer= den, durch billiges Geld seine Schulden= last abzulösen.

Die sogenannten Länder des "Sterling= Blodes", außerdem Amerika und Japan standen so den sogenannten "Goldblod"= Ländern gegenüber. Es waren dies mit Frankreich an der Spike im ganzen sieben Staaten. Aber ber "Goldblod" hielt nicht lange. Ein Land nach dem anderen wertete ab, bis Ende September schließ= lich Frankreich den großen Anstoß zu einer neuen Abwertungswelle gab. In Frankreich sind es weder Außenhandelsgründe, die zu der bekannten Abwertung um 30 Prozent führten, noch verlangte der wirklich vorhandene Reichtum der Be-völkerung eine solche Magnahme. Doch zeigte sich gerade hier die Wühlarbeit des Kommunismus mit seinen fatastrophalen Folgen; die französischen Staatsfinanzen sind vollkommen zer= rüttet, und allein diesen Staatsfinanzen

nur bei grösste Tomaçol Pocztowa 3. 26 Jahren

Hut

soll durch die Abwertung geholfen wer= den. Ob es gelingt? Frankreich glaubt durch die Abwertung, die seinen Goldschatz um rund 12 Milliarden Franten mehr erscheinen läßt, neue Mittel ge= funden zu haben, um in seiner emigen Kriegspsychose seine Kriegsrüstungen erhöhen zu können.

Für Italien, das zulett abgewertet hat, waren vor allem, abgesehen von den üblichen Exportwünschen, folgende Gründe maggebend: Außer der ftarten Beanspruchung der italienischen Finanzen im Abessinischen Krieg, sind es besonders die Berührungspunkte im nahen Orient mit der frangösischen Wirtschaft, die Frankreich ja gerade durch die Abwertung des Franken wieder konkurrenzfähig machen will. Auch spricht bei der Abwertung der Lira die Rücksicht auf die eigene ita= lienische Fremdenindustrie gegenüber ber benachbarten schweizerischen und französi=

schen mit. Das Währungsangleichungsabkommen, das Ende September zwischen Frankreich. Amerika und England in Kraft getreten ist, spricht nun von einem "ajustement" d. h. von einer "Angleichung". Um 40 Prozent haben England und Amerika abgewertet, 41 Prozent Italien, 30 Prozent Frankreich und die Schweiz, 20 Proz zent Holland, Desterreich 17 Prozent und die Tschechei nunmehr insgesamt 25 bis 30 Prozent. Bon einem "Angleichen" der Währungen fann also in feiner Beise Die Rede sein. Das Währungsabkommen der drei Mächte sollte als lettes Ziel die all-gemeine Stabilisierung der Weltwährung jur Folge haben. Aber jur Beit zeigt bie Währungsabwertung noch feinen Weg, in

dieser Richtung.

## Ein bemerkenswerter Protest

Kattowig, 9. Oftober. Eine bemerkenswerte Berfammlung hielt die Belegichaft der Mawels grube in Ruda ab. Man befaßte sich in der Sauptsache mit dem ständig wachsenden Bugug aus dem Often Bolens. Rach einer längeren Distuffion murbe eine Entichliegung angenommen, in der gegen die Entlaffung oberichlefischer Beamten und Arbeiter protestiert wird. Die Ginstellung von sogenannten Braftifanten und nichtqualifizierten Ingenieuren — so stellt bie Resolution fest -, die in immer größerer Zahl nach Oberichlefien tommen, foll endlich aufhören und die verantwortlichen Stellen in ber obers schlesischen Industrie sollen mit oberschlesischen Fachleuten befett werben. Alle in ber letten Zeit angestellten Ingenieure, die meist liber-flüssig seien, sollen sofort entlassen werden, da fie nur die Produttion verteuern. Ihre Gehals ber versuche man dann dadurch hereinzubringen, daß man an den Löhnen der Arbeiterschaft

Die Resolution, in der auch gegen die Beschäftigung von Privatfirmen protestiert wurde, wurde unter lebhaftem Beifall einstimmig ans



Aufnahme: Reichenahrftand

Die Urfunde über bie Flachsipende bes dentichen Bandvolts, bie der Reichsobmann des Reichsnährstandes, Bauer Wilhelm Meinberg, im Auftrage des durch seine Sportverletzung ver-hinderten Reichsbauernführers R. Walther Darré dem Führer bei dem Staatsatt auf dem Bückerg am Erntedantiag überreichte.

#### Das Buch vom deutschen Volkstum

"Deutschland und deutscher Staat sind nicht dasselbe. Deutsches Bolk ist viel mehr als die Summe der Staatsbürger des Deutschen Reiches. Deutschland ist größer als der Staat Deutsches Reich. Aus deutschem Bolkstum empfängt und erhält deutscher Staat seine Rechtsertigung, seine Würde, seine Kraft und seine letzte Bestimmung." Diese Worte des zusammenfassenden Schlußaussakes hätten ebensozut als Leitgedanken über einem Werk\*) kehen können das se sich zur Aufande gesetz bet nem Wert\*) stehen können, das es sich zur Aufgabe gesetzt hat vom Wesen, Lebensraum und Schickal der Deutschen zu berichten. Es mußte in ihm klar in Erscheinung treten, daß von den 95 Millionen Deutschen, die es schätzungsweise auf der ganzen Welt gibt, etwa 30 Millionen, das ist salt ein Drittel, außerhalb der Grenzen des Deutschen Reiches leben. "Bolt in fünfzehn Staaten" hat man das deutsche Bolt genannt.

Ein solches Werk, das ein Bild des gesamten Deutschtums im Mutterland wie in allen Teilen der West unter Juhisse-nahme von Text, Bild und Karte entwarf, gab es bis heute noch nicht. Mühsam nur konnten wir uns einen wirklichen Ueberblid aus entlegenen, für viele schwer erreichbaren Werken, aus Sunderten von Schriften und Schriftchen verschaffen. Wie jaärlich war aber auch wirkliches Wissen um volksdeutsche Dinge in unserem Volke lebendig! Wer war sich darüber klar, daß die deutsche Sprachgrenze nach dem Süden nicht am Brenner liegt, schilde Spitagicke flag dem Sweit fligt im Vrenner liegt, sondern 100 Kilometer süblicher in der Talenge von Salurn? Was wußten wir vom Deutschlum im Gottscherz-Ländchen, im Buchenland, in der Dobrudscha, in Brasilien? Doch wir brauchen uns dabei durchaus nicht auf das Auslanddeutschtum zu beschränken. Kennen wir die schöpferische Vielfalt unserer deuts

\*) Das Buch vom deutschen Bolfstum. Wefen raum — Schickal. Herausgegeben von Baul Gauß. Mit 136 bunten Karten, 1065 Abbildungen und 17 Uebersichten. Umsfang: 436 Seiten. Format 25,5 × 32 Zentimeter. Preis in geichmadvollem Gangleinenband 20 Reichsmart.

schen Trachten? Wie steht es mit dem Wissen um die rassische Zusammensetzung des deutschen Bolkes? Was hat die Frage des "alternden Bolkes" auf sich, die lange Jeit wie ein drohendes Gespenst über die Zukunft unseres Volkes gestanden hat, dis sie durch zielbewußte Magnahmen und unbeirrbaren Erneuerungswillen gebannt wurde? Wußten wir, daß das Memelgebiet in ununterbrochener Folge siebenhundert Jahre zu Preußen ge-hört hat, ehe es im Jahre 1920 vom Reichsgebiet abgetrennt wurde?

Mit Leichtigkeit könnten wir die Fragen dis ins Endlose fortsehen. Sie sollen kurz andeuten, welchen Aufgabenkreis sich das "Buch vom deutschen Bolkstum" gestellt hat. Das Zusammenklingen von Text, Bild und Karte — in dieser Weise völlig neuartig — ergibt ein Gesamtbild von überwältigender Schau auf die Erscheinungsformen und Lebensüußerungen des beutichen Kalkes ma immer mir es auf der Erbe antressen. beutschen Volkes, wo immer wir es auf der Erde antreffen.

Das vorbilolich ausgestattete Werk enthält 136 bunte Karten, 1065 Abbildungen und 17 Uebersächten. Es ist in drei Teile gegliedert. Der erste soll einen allgemeinen Ueberblid über das deutsche Bolt als Ganzes und die sein Leben formenden Kräfte geben. Da finden wir Betrachtungen und Darstellungen über Zahl und Berbreitung des Deutschtums in der Welt, Mittels Jahl und Berbreitung des Deutschtums in der Welt, Mitteleuropa und seine Gliederungen, Sprachen-, Volks- und Staatengrenzen in Mitteleuropa das deutsche Bolt und seine Stämme,
Rassen im deutsche Bolt (mit einer ganz neuartigen bunten
Karte!), die deutsche Sprache und ihre Mundarten, deutsche
Städte, Klöster, Burgen und Schlösser, deutsche Kunst und gestlige
Kultur in ihrer geschichtlichen Entwicklung, Wissenschaft und
Bildungseinrichtung des deutschen Boltes, serner Abandlungen
über deutsches Wirtschaftsleben, Recht und soziale Ordnung.
Die wirtschaftliche, rechtliche und völkerrechtliche Stellung des
Deutsche in anderen Staaten wird geschildert und mit Karten belegt, die für diesen 3wed völlig neu gezeichnet wurden.

Der zweite Teil des Werkes behandelt sodann die einzelnen deutschen Siedlungsgebiete von Ostpreußen bis zu den Nieder-landen, von Südtirol bis nach Polen. von Rufland bis nach Ungarn. Dazu das Deutschtum in Nordamerita, das übrige Ueberseedeutschtum und schließlich das deutsche Kolonialreich; wir werden hingeführt, wo immer Deutiche auf diefer Erbe Fuß gefaßt haben.

Abgeschlossen wird das grundlegende Werk im dritten Teil mit einer klar herausgearbeiteten Vorgeschichte und Geschichte des deutschen Bolkes, zu der eindrucksvolle Geschichtskarten zum Teil völlig neu geschaffen wurden. Ein Nachwort "Bom beuts schen Boltstum, von der Volksgenossenschaft und vom volksger bundenen Staat" aus der Feder Dr. Hans Steinachers fast noch einmal in großen Zügen die Gesichtspunkte zusammen, unter denen dieses Wert geschaffen wurde. Ein wertvoller Schrifttumsnachweis — sicher von vielen begrüßt — sowie ein aus-führliches Schlagwortverzeichnis für Text, Karten und Bilder ermöglichen schließlich eine rasche Unterrichtung und eine weis-tere Bertiefung in den dargebotenen Stoff.

So wurde mit Hingabe und Eindringlichkeit allen Erscheinungssormen und Lebensäußerungen des deutschen Bolkes nachzegangen, ob es sich um eine Deutung der deutschen Landschaft und ihrer Menschen, um eine Gestaltung der Entwicklungsgeschichte unserer Sprache und ihrer Mundarten oder um eine Darstellung der kämpferischen Kräfte handelt, die im Auslanddeutschtum tätig sind. Richt vergessen seien die Jahlen über das Deutschtum in aller Welt, die nur mit großen Schwierigseiten zusammengetragen werden konnten. Mit sicherem Blick für das Wesentliche ausgewählte Bildtafeln sehren uns die Schönheiten der deutschen Landschaft sehen, führen uns in die Bezirfe deutscher Kunst oder lassen uns teilnehmen an den Sitten und Gebräuchen der deutschen Stämme. Eine ganz neusartige zeitliche Uebersicht über das gesamtbeutsche Kulturschaffen So wurde mit Singabe und Eindringlichkeit allen Ericheiartige zeitliche Uebersicht über das gesamtbeutsche Kulturschaffen erganzt sich mit einer Entwicklungsgeschichte der deutschen Kunst zu einer Schau über das Geistesleben des deutschen Bolkes.

Es ift nicht möglich, die Bedeutung diefes Werkes in einem turgen Auffat auch nur annähernd auszuschöpfen. "Das Buch vom deutschen Boltstum" wurde zu einem Sohen Lied des vollsdeutschen Gedankens, eine Gesamtichau über das deutsche Volk, die es in dieser umsassenden Bollftändigkeit bisher noch nicht gegeben hat. Möge es seinen Einzug halten in jedes bewußt beutsche hat. Broge es seinen Einzug gatten in sedes bewustbeutsche Haus und dort dazu beitragen, die geistige Einheit des ganzen deutschen Bolkes zu stärken und durch Wissen um die Bolksgemeinschaft zu unterbauen. Möge es aber auch den Weg sinden zu den deutschen Menschen in sernen Ländern und durt Zeugnis ablegen von der unzerstörbaren Einheit zwischen Mutterland und dem legten der deutschen Brüder draugen in weiter

### Die französische Regierung vor einer Machtprobe

Die Kommunisten beharren auf 52 Versammlungen in Elsaß-Lothringen

Baris, 9. Oftober. Die tommuni= tijde Rammerfrattion trat am greitag nachmittag unter bem Borfig von tach in zusammen. Daß die Kommunisten nicht gewillt sind, der Aufforderung des Ninisterpräsidenten Léon Blum nachzusammen. dommen, nur etwa gehn Berjammlungen achnhalten, geht aus einer Pressemitteilung hervor, wonach die tommunistischen Abge-Ordneten "bie letten Unmeijungen gur Gi= gerung ber 52 von ber Bartei vorge= iehenen Bersammlungen erhalten hätten".

Baris, 9. Ottober. Die Kommunisten haben in mit dem Zugeständnis der Regierung, im Elfaß immerhin zehn Bersammlungen anstatt der von ihnen geplanten 52 abhalten zu dürfen, in feiner Weise zufrieden gegeben. Als Ant-wort auf diese Entscheidung der Regierung aben fie am Freitag nachmittag nun eine Erflarung veröffentlicht, die bezeichnend ift für den frechen Ton, mit dem sie gegenüber ber Renierung auftreten. In der kommunistischen Stellungnahme heißt es: "Entgegen den Presse-nachrichten, daß zwischen der Regierung und der ommunistischen Bartei eine Ginigung barüber erzielt worden sei, die Zahl der kommunistischen Bersammlungen in Eliaß-Lothringen herabzuegen, ertlärt die tommuniftifche Bartei, daß fie einer Ginigrantung des Berjammlungsrechtes die ihre Zustimmung gegeben hat. Die Beirtsperbande hatten die Bahl der Berfamm-

lungen bereits von 127 auf 52 herabgesett. Die tommunistische Bartei tann nicht gulaffen, daß fie in Elfaß=Lothringen, wo über 50 000 Bah= ler für ihre Bewerber gestimmt haben, nicht über ihre Tätigfeit Bericht erstatten fann, weil es den Parteimännern Spag macht, die auf Anstiften der Berliner Regierung (!!) handeln und gegen die man Gesetze anwenden muß, wie das Boltsfrontprogramm sie vorsieht."

#### Drohungen der Parifer Gewerkschaften

Baris, 9. Oftober. Die vor einigen Tagen erfolgte Säuberung einer von Streifenden gu besetzt gehaltenen Schofoladenfabrif durch die Polizei hat die Parifer Gewerkschaften veranlaßt, eine Abordnung jum Innenminister Salengro zu entsenden, die nicht nur protestierte, sondern auch drohend erklärte, "derartige Heraussorderungen" könne man nicht hinnehmen. Die Arbeiterabordnung verlangte die "Neutralisierung" der Fabriten, d. h. eine völlige Schließung der noch besetzten Werke, die dann erst von den Streikenden geräumt werden sollen. Zuguterlett verlangte die Abordnung noch, daß die für Paris feit dem letten Conn= tag verfügten Ginichrantungen bes Berfamm: lungs- und Aundgebungsrechtes für die Gemertichaften und Bolfsfrontverbande aufgehoben

### Ossener Konflikt zwischen der französischen Volksfrontregierung und Kommunisten

Paris, 10. Oft. Zwischen der Bolksfront-tegierung und der Kommunistischen Partei dum erften Male seit Bildung der Boltsiront ein offener Konflikt ausges brochen, nachdem die Regierung alle von den Kommunisten in Elsaß-Lothringen geplanten Bersammlungen bis auf 10 verboten Die Bräfeften der Städte, in denen Bersammsungen erlaubt wurden, sind mit Unweisungen für die Sicherung der Ruhe und Ordnung versehen worden. Außerdem bat die Regierung größere Abteilungen Mobilgarde bereitgestellt, die nötigenfalls einsteller greifen werden.

Die Kommunisten wersen in ihrem Partei-latt "Humanite" der Regierung Schwach= eit und schwören Stein und Bein, daß in den Grenglanden einzig und allein die derötkerung von den "Wohltaten der repu-blitanischen Freiheit" überzeugen wollten.

Das Regierungsblatt "Le Populaire" beihört die Kommunisten, doch die Haltung
Die übrige Presse übt an dem Berhalten der
Regierung weiterhin schärfte Kritit,
deil sie nicht solgerichtig sämtliche Beranlen Grenzlanden solgen auch an Deutsichseit den Grenzlanden lassen auch an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig und strasen die ge-wundene Erklärung des Innenministers Lügen, daß in den für die kommunistische

Werbung freigegebenen Städten immerhin ein starker kommunistischer Anhang zu verzeichnen sei. Das in Met erscheinende national-französische Blatt schreibt u. a.

"Der Efel übermannt uns. Dicht neben uns sehen wir ein Deutschland, dessen Ordnung als Beispiel genommen zu

#### Ministerpräsident Göring in Budapeft eingetroffen

Budapest, 9. Ottober. Ministerpräsident Generaloberst Göring, der Bertreter des Führers und Reichskanzlers bei der Beisetzung des Ministerpräsidenten Gömbös, traf Freitag abend turz nach 8 Uhr auf dem Budapester Ostbahnhof ein. Zum Empfang des Ministerpräsidenten hatten lich auf dem Bahnhof sührende Persönlichkeiten der ungarischen Regierung eingesunden, unter ihnen der Kabinettschef des Reichsverwesers, der stellvertretende Minister-präsident, der Außenminister und der Kriegs-minister. Auch eine Keihe reichsdeutscher Personlichkeiten war erschienen, so der deutsche Ge-sandte und die gesamte zur Beisetzung bereits eingetrossene Abordnung der deutschen Wehr-macht. Nach Berkassen des Bahnhofs schritt Generaloberst Göring die Front der Ehrentompanie ab.

Unmittebar vom Oftbahnhof begab er sich ins Parlament, wo er in Begleitung des frellver-tretenden Ministerpräsidenten Darannt und des deutschen Gesandten von Madensen am Sarge des ungarischen Ministerpräsidenten einen Eiche n. I au b kranz niederlegte, der die Inschrift trägt: "Dem treuen Waffengefährsten in großer Zeit. Generaloberst Göring." Im Namen des Oberbeschlichabers der deutschen Luftwaffe hatte auch der General der Flieger Milch im Laufe des Freitag einen Kranz am Sarge niedergelegt.

#### Chrungen am Grabe Horft Weffels

Berlin, 9. Oftober. Aus Anlah des Geburtstages Horst Wessels, des deutschen Freisheitshelden, bildete seine Grabstätte auf dem Nikolai-Friedhof im Lause des ganzen Freitags inen Anziehungspuntt für viele Sunderte von Berliner Boltsgenoffen, die Blumen nieder-legten und einige Minuten in stillem Gedenken

#### **Hämorrhoiden**

und der Beruf

meift ein schwieriges Problem. Den täglichen Beschäftigungen muß man nachgehen — Die Schmerzen machen es aber unmöglich. Bei hämorrheiden werden Unufol hämorrhoidal-Bapfchen "Goedede" angewandt, indem man nach Borschrift handelt. 12 Zäpschen 31 5,-6 3apfche 1 31 3,-.

am Grabe des nationalsozialistischen Kämpfers verweilten. Bereits am Morgen um 8 Uhr war eine Chrenwache des Sturms 5 "Sorft Wessel" mit der alten Sturmfahne, unter der Horst Bessel bereits mariciert war, aufgezogen Standartenführer Stöhr legte bald darauf einen Kranz nieder. Ihm folgte der Stabsführer der Gruppe Berlin-Brandenburg, Gruppenführer Uhland, der in Vertretung des zurzeit abswesenden Obergruppensührers von Jagow erschien. Bald war der Grabhügel mit Blumen und Kränzen dicht bedeckt, ein Zeichen dafür, daß Horft Wessel als Vorbild nationassozialistischen Competenzum unverzeilen weiterlaht ichen Kämpfertums unvergeffen weiterlebt.

#### 3wei tommunistische Geheimsender in Wien aufgebedt

Wien, 9. Ottober. Rach einer Mitteilung des Organs der Bereinigung der Wiener Polizeibeamten "Deffentliche Sicherheit" murden in der letten Zeit in Wien zweit tommunistische Geheimsender kommunistische Geheimsender entbedt, die im Namen der kommunistischen Partei Desterreichs revolutio: nare Aufrufe verbreiteten. Die Marristen, die die Geheimanlagen bedienten, wurden festgenommen.

## Bevölkerung gegen Rote Miliz

Burgos, 10. Oktober. Die Lage in der Stadt Santander wird nach den neuesten Meldungen im mer kritischer. Zwis schen der Gendarmerie und Sturmpolizei auf ber einen Seite und Roten Miligen auf der einandersetzungen gefommen. In der Broving Santander veranstaltete die Zivil-

Roten Kreuges von roten Mordbuben entriffen

Eine entsetliche Tragodie spielte sich vor dem Haufe eines angesehenen Einwohners ab. Er wurde aus der Wohnung gezerrt und trot der flehendlichten Bitten seiner Frau, die ein kleines Kind auf den Armen trug, nach schwersen Withandlungen erschossen. Der Bruder des Opfers, der vom Balton aus gezwungen wurde, der blutigen Tragödie beizuwohnen, sowie sein Sohn, der sich im Innern des Haufes aufstättl hielt, murden bann ebenfalls ermordet.

In einem Außenbegirt Ante que ras wurden Leichen gesunden, die Arthiebe und Schuße verletzungen auswiesen. In den meisten Fällen wenden die roten Bestien die besonders graus wenden die roten Bestien die besonders grau-same Methode an, ihre bedauernswerten Opser vor den Augen der Angehörigen hinzurichten. Dabei werden auch Frauen und Kinder nicht verschont. Einen Einwohner ließ man sechs Tags ohne Effen und Trinten, bevor man ihn erichof. Andere Einwohner murden unglaublichen Wilg-handlungen vor aller Deffentlichkeit ausgesetzt, wonach meistens die Erschießung folgte. Die Leichen wurden auf den Friedhof gebracht und

dort 3. Init Alexten verstimmelt.
In Oropeja, in der Provinz Toledo, haben die meisten Berbrechen der Kommune festgestellt werden können. Zu Beginn der Kämpse wurden das Kolfsstrontkomitee und das Kriegsstemits anlishet dere Künnen der heim Kannen tomitee gebildet, deren Führer aber beim Heransnahen der Nationalisten unter dem Borwand einer Dienstreise nach Madrid verschwanden. Nach der Beschlagnahme sämtlicher Lebensmittel, Biehbestände usw. wurden 135 Personen,

mittel, Viehbestande usw. wurden 135 Personen, darunter ein zweisähriges und ein vierzähriges Kind, in die Gesängnisse geworsen.
Dem Kaplan der Franzissanernonnen schnitt man zunächst die Ohren ab. Nachdem man ihn dann in der gräßlichsten Weise verstümmelt hatte, wurde er so auf den Dorsplatz geführt, wo man mit ihm einen Stierkamps veranstaltete, indem man ihm mehrere Banderillas in den Körper stieg. Schlieglich machte man seinen übermenschlichen Leiden mit mehreren Gewehre

tugeln ein Ende. Ein anderer Geiftlicher, der gerade eine dem Krankenbett auf die Straße gezerrt, mit Füßen getreten und dann erschossen. Mehrere Einwohner, von denen die entmenschten Mora ber die Herausgabe eines bereits am Vortage abgelieserten Gewehres verlangten, wurden grausam mishandelt. Ein Mann, der schwerzverlett am Boden lag, mußte mit ansehen, wie seine Frau und seine Tochter grausam hingerichtet wurden.

### anderen ift es bereits zu blutigen Aus=

bevölferung große Rundgebungen gegen das Treiben der Roten Milizen, die ausge-

Elegante Schuhe - Letzte Saisonneuheiten empfiehlt günstigst

ST. GRZEGORZEWSKI

Poznań, pl. Wolności 5, Tel. 55-51. Grosse Auswahl.

Niedrige Preise

werden verdient. Wir wollen Franzosen bleiben und in einem Frankreich leben, wie wir es erträumten, einem nationalen, eini= gen Frankreich, aber niemals kläglich dahin= vegetieren in einem umftürzlerischen bolichewisierten Frankreich.

Baris, 9. Oftober. Havas glaubt zu miffen, daß die französische Regierung an ihrem Beichluß, nur etwa zehn kommunistische Verjammlungen in Essaß-Lothringen zuzulassen,

## Blum bleibt fest?

festhalten werde.

## Adolf Hitler — ein Bollwerk gegen die Anarchie

Kondon, 9. Oftober. In einer Rede in Manhefter erklärte der konservative Unterhausabgeordnete Sir Arnold Wilson, Europa brauche ich nicht vor der Feindschaft der totalitären Staaten zu fürchten, sondern vielmehr vor der narchie, die Sowjetrugland oder in jeinem Auftrage die kommunistische Internationale in wenigen nicht totalitären Staaten führe. Beder die britischen noch die französischen Beange würden von einer spanischen Rechtsregietung in eine Gefahr gebracht, die mit der Gefahr eines kommunistischen Regimes oder einer nachrie verglichen werden könne. Die sowjets tuffische Drohung sei nicht mit reinem Gewissen ausgesprochen worden. In Wirklichteit handle es lich um einen ernenten Berfuch, in Europa Betwirrung gu ftiften. Das fei auch die von Litwinow in ben letten Monaten in Genf ftandig versochtene Politik gewesen. Unter den gegenwärtigen Umftänden stelle in der Tat jede Sigung ber Bölferbundversammlung eine neue bejahr für ben Weltfrieben bar. Der Redner nannte Abolf Hitler ein Bollwert gegen die Anarchie und ein großes Werkzeug für die Aufrechterhaltung des Friedens.

Jum Schluß bezeichnete ber Redner die Be-ühre über die deutsche Wiederaufruftung als übertrieben; so beträchtlich sie auch sei, so behe fie sich bennoch nicht gegen England. Er bedauere, daß Baldwin badurch, daß er Hitler

nicht perfonlich in Deutschland besucht habe, eine große Gelegenheit verpaßt habe.

#### Warschau wartet ab

Maricau, 9. Oftober. Zum sowjetruffifchen Schritt zur Frage ber Richteinmischung in Spanien betont man in amtlichen polnischen Rreis fen, daß Bolen, das ftrenge Reutralität gegen= über ben fpanifchen Ereigniffen mahre, fich ju ber sowjetrussischen Rote nicht augern tonne, bevor fich nicht der Londoner Meutralitätsaus: ichuf mit ihr befagt habe. Die Warfchauer Abendblätter beichränten fich auf die Bericht: erstattung über die Gindriide, die Die sowjetruffische Drohung in London und Paris gemacht

#### Rücktrittsgesuch des Gouverneurs der tichechoilowakischen Nationalbank

Brag, 9. Oftober. Der Gouverneur der Rationalbant Prof. Dr. Karl Englisch hat wegen der Währungsfrage ber Regierung sein Rücktrittsgesuch ein gereicht. Auf Vorschlag des Ministerpräsi denten Dr. Hodza beschloß der Präsident der Republik, das Gesuch nicht anzudehnte Raubzüge nach Lebens: mitteln unternehmen.

Die im Wallfahrtsort Undujar zwischen Cordoba und Linare seit Beginn der Kämpfe eingeschlossene nationalistische wurde am Donnerstag durch Flieger mit Lebens mitteln versorgt.

#### Die Elektrisitätsbelieserung Madrids in den händen der Nationalisten

Paris, 10. Oftober. Im Kampsabschnitt Avila haben, wie der Sender La Coruna mitteilt, nationale Abteilungen die Ortschaft El-Tiemblo befett, in der fich die 211. berde-Stauwerte befinden, die Madrid mit eleftrischer Kraft beliefern. Eine amtliche Bestätigung diefer Nachricht liegt noch nicht vor. Der gleiche Sender meldet die Einnahme

einer Ortschaft 17 Kilometer vor Escorial, die Berfförung des Eifenbahnfnotenpunttes Aranjuez durch nationale Flugzeuge und wirffame Euft-bombardements gegen Malaga, Ulicante, Barcelona und Bilbao.

### Die roten Bestien

Sevilla, 9. Oftober. Das Pressehüro der zweisten Division teilte dem Sonderberichterstatter des DRB. weitere amtliche, mit Augens zeugenberichten belegte Untersuchungsergebniffe über die entsetzlichen Berbrechen der tommunistischen Furie in den fürzlich von den Nationalisten befreiten Orischaften Sübspaniens mit.

In Antequera, eine für den Angriff auf Malaga wichtige Ortschaft, ermordeten die Roten in bestialischer Weise 68 Einwohner. Sie stedten die Kapuginerfirche in Brand und gogen die, funstgeschichtlich wichtige Chriftusfigur burch die Strafen ber Stadt, um fie jum Schluß gu verbrennen. Sie zündeten weiter mehrere Bereinshäuser und zahlreiche Privathäuser an. Sofort nach Berteilung von Waffen und Munition an die margiftische Miliz durch die Boltsfrontbehörden begann bas allgemeine Morben. Bunachft wurden bie befannteren Geiftlichen das Opfer biefes Mordterrors. Gin durch Messerstiche schon ich wer verletter Briester wurde dem zu Silfe eilenden Arzt entrissen und auf einer Tragbahre solange durch die Stragen geschleppt, bis er verschied. Ein Rapuzinerpater, der sich auf der Flucht ein Bein gebrochen batte und in ein Krantenhaus übergeführt werden follte, wurde den Pflegern des

#### "Lufcuf der deuischen Ariegsdichter an die Frontlämpfer der anderen Cänder

Berlin, 9. Oftober. Die jur Zeit in Berlin ju einem Treffen versammelten beutschen Kriegsdichter haben folgenden Aufruf

"Die in Berlin zu einem Treffen versammelten Frontfämpfer unter ben beutschen Dichtern richten an die Frontfämpfer der anderen Lander ihre kameradschaftlichen Grüße. Wer den Krieg kennengelernt hat, ist ein leidenschaft- licher Kämpser für den Frieden. Deutschlands Führer und Reichstanzler ift ein Frontfoldat. Wir rufen die Frontfampfer der anderen Lander auf, mit uns das große Erbe Europas zu hüten, die nationen vor einer hemmungslosen inneren und augeren boidewichiftifden Bergifs tung zu bewahren und somit einem wirklichen europäischen Frieden gu dienen."

#### Das Blatt der Reichsjugend= führung äußert sich

Tührung äußert sich

Mit einer unzweideutigen Absage wendet sich das amtliche Organ der Reichsjugendführung "Die H." gegen jene Männer die vor lauter angeblichem Sozialismus mit Knickers bockern und hem dist mus mit Knickers dern und hem dern dunkeln Anzug im Schrant hängen haben, und die im Gleichschreit der Aagelschuhe über das Kartett stampien, an der Garderobe die Assacht stampien, and der Dirigenten spotten. Die Stellungnahme bringt eine Bejahung des Abendsseist den BTM. Es gebe Gegner des Abendsseist den BTM. Es gebe Gegner des Abendsseist den BTM. Es gebe Gegner des Albendern gegen den faden Geist, der ihnen hier und da von gestern her noch anhaste. "Wir hassen" weil wir alles Berlogene hassen. Wir hassen das Püpphen, das ein Aussehen weil wir alles Berlogene hassen. Wir hassen des gezierte Bornehmt un, hinter dem sich nur schwächliche Unsicherheit verzbirgt, wir hassen alle Eitelteit, die mit prahsendem Selbstdewußtsein sich besser dunkt als die anderen. Kurz: wir hassen sollten, wo sie hingehöre, im Dienst, und auch das Botstanz-

die anderen. Kurz: wir hassen die Falssade." Die Stellungnahme sagt dann, daß BM.-Klust nur getragen werden solle, wo sie hingehöre, im Dienst, und auch das Vokstanzteid, wo es hingehöre: auf der Wiese. Aber zum sestlichen Ereignis, das aus dem Kreis der Kameradinnen heraussührt, sollen sich die BDM.-Mädel auch sestlich schmüden und sich an ichönen Kleidern freuen. Dem schönen Kleidern sieden, weil jest ein schöner und froher Menich hineingesteckt werde statt der starren "Wachssigur" von gestern. "Warum," so heißt es gegen Schluß, "sollen wir uns mit gröblicher Sack ein man and bekleiden, wenn der Himmel uns Seide geschenkt hat? Weshalb sollen wir in schwärzlicher Bescheidenscheit auf falsche Teutschaft ümelei machen, wenn es Farben gibt und Formen, die unserem wahren Wesen und unserer sestlichen Stimmung wahren Wesen und unserer sestlichen Stimmung wahren Ausdruck geben? Ebenso wie das Abendkleid kann auch der Verzicht auf das Abendkleid zur Lüge werden."

#### Deutsche Bereinigung Dersammlungskalender

Moskau, 8. Oktober. Nach der "Prawda" ist eine von Trogkisten geleitete Sabotages organisation ausgedeckt worden, die bereits zu zahlreichen Verhaftungen Anlaß gegeben hat. Nicht nur die Industrie, sondern auch das Verkehrswesen und die Landwirtschaft der Sowsetunion sollten ruiniert werden. Die "Prawda" kündigt im Zusammenhang damit eine neue Kampagne an, die auch die letzten Unhänger Trogkis und Sinowjews ausrotten soll.

Im einzelnen erklärte das Blatt: "Die arbeitenden Massen ber Sowjetunion und die Freunde der Sowjetunion in der ganzen Welt haben nur eine einzige Antwort auf solche Berbrechen: eine prompte revolutionäre Justiz!" Angesichts dieser Erklärung erwarten politische

Beobachter einen neuen großen Schau=

Neue Verhastungswelle

in der Sowjefunion

- D.=G. Storez: 20 Uhr: Jeden Dienstag Mitgl.-Versammlung der jungen Voltsgenossen.
- O.=6. Ofie: Jeden Dienstag um 20 Uhr übliche Mitglieder-Versammlung.
- Bezincim: 20 Uhr: Jeden Mittwoch Mitgl.s Beriammlung in Falfenhorft.
- D.-G. Bachwig: 10. 10., 19 Uhr: Bolksfest bei
- D.=G. Sermannsdorf: 10. 10., 19 Uhr: Mitgl.= Verjammlung.
- D.=G. Konojad: 10, 10.; Serbstfeier in Jablo-nowo im Sotel Baul.
- Otterau: 10. 10., 19 Uhr: Boltsfest bei Stern.
- O.= 6. Sarbia: 10 10 .: Erntefeier:
- D.= G. Rrone: 10. 10., 16 Uhr: Boltsfest im Gra-

D.=G. Pudewig: 10. 10., 5 Uhr: Mitgl.=Vers. mit anschl. Tanz bei Sensel in Lagiewniki. D.=G. Deutscheft: 10. 10., 8 Uhr: Mitgl.=Vers. bei Grzybek.

D.=6. Welnau: 11, 10., 19 Uhr bei Rodgiora in

9.=6. Rosmin: 11. 10., 15 Uhr: Berbitfeier bei Bg. Bromund.

D.=G. Schroda, Dominowo, Nefla, Warburg, Bontfau: 11, 10., 16 Uhr: Erntefeier bei Brzeziństi in Dominowo. O.=G. Wollstein u. Paulswiese: 11, 10., 18 Uhr: Herbsteier in Wollstein.

U.=G. Kirchplag=Borui: 11. 10., 14 Uhr: Ernte=

O.=G. Debowa = Laka: 11. 10., 16 Uhr: Herbstfeier bei Plöt in Hohentirch.
O.=G. Altkloster: 11. 10., 15.30 uhr.
O.=G. Groh=Bösendors: 11. 10., 14.30 Uhr: Mit-

glieder-Versammlung bei Oborste, D.-G. Boret: 11, 10.: Heimatzeit, D.-G. Grog-Neudorf: 11. 10., 15 Uhr: Mital.-

Berf. bei Kramer, Groß-Neudorf, "Ernte

Berf. bei Kramer, Groß-Neudorf, "Ernte und Arbeit".

D.=G. Ofie: 11. 10., 17 Uhr: Mitgl.=Berf. "Ernte und Arbeit".

D.=G. Gnesen: 11. 10., 15 Uhr: Mitgl.=Berf. (Frauen) im Zivilfasino; Ltg. Volksge= nossin Wendorff.

D.=G. Nogasen: 11. 10.; Heimatset.

D.=G. Naldthal: 11. 10., 16 Uhr: Mitgl.=Berf.

D.=G.-Krotoschin: 11. 10., 14 Uhr: Heiterer Nachmittag der Deutschen Bühne Posen: "Seemannsgarn und Jägerlatein".

D.=G. Baulsield: 11. 10: Herdstet.

D.=G. Jutroschin: 11. 10.: Deimatset.

D.=G. Bentschen: 11. 10.: Erntefeier.

D.=G. Bentschen: 11. 10.: Erntefeier.

D.=G. Kirchplag=Boru: 11. 10., 15 Uhr.

Rirdplag-Borut: 11. 10., 15 Uhr.

D.=G. Kirchplatz-Borut: 11. 10., 15 Uhr.

J.=G. Mogilno: 11. 10.

J.=G. Aaromerz: 11. 10.

D.=G. Moschin: 16. 10., 20 Uhr: Mitgl.=Bers.

bei Jochmann in Krosinka.

D.=G. Gogolinke: 17. 10., 19 Uhr: Deffentliche

Kundgebung und Herbstreter.

D.=G. Brodden: 17. 10., 18 Uhr: Heimatsekt.

D.=G. Tremessen: 17. 10.; Herbsteier.

D.=G. Laisowit: 17. 10.; Herbsteier.

D.=G. Laisowit: 17. 10., 19 Uhr: Mitgl.=Vers.

"Ernte und Arbeit" im Heim.

D.:6. Dabroma : Biffupia: 18, 10., 17.30 Uhr: Deffentl. Rundgebung bei Rydgfowsti.

17 Uhr: Volksfest mit Tanz bei Bg. Görgens in Klesto. Jur Mitgl.-Verl. Mitgliebsfarten nicht vergessen!

D.=G. Khiergarten: 18. 10., 18 Uhr: Mitgl.-Verl. D.=G. Thiergarten: 18. 10., 15 Uhr: Mitgl.-Verl. bei Reben?

D.=G. Aftergarten: 18. 10., 18 Uhr: Mitgl.-Lerig.
D.=G. Bargen: 18. 10.: Mitgl.-Vers. in Jeserist D.=G. Posen: 18. 10., 17 Uhr: Bolksdeutsche Kundgebung im Handwerterhaus.
D.=G. Filehne: 18. 10., 18 Uhr: Heimatself. D.=G. Ratel: 18. 10., 14. Uhr: Herbitzer in Borekschen Saale in Policino.
D.=G. Warlubien: 18. 10., 18 Uhr: Mitgl.-Betlei Ronlamst.

bei Poplawifi. O.=G. Wistino: 18. 10., 14.30 Uhr: Herbstfeiet im heim in Sitowiec. O.=G. Steinberg: 18. 10.: Mitgl-Bersamml. bei

D.=G. Neumark, 18. 10.: Deffentliche Versamml. D.=G. Waldan: 18. 10., 16 Uhr: Herbstfeier bei Glowinski.

O.=G. Golloutich: 25. 10., 18.30 Uhr: Mitgl.s Verjammlung, anschl. Tanz bei Kowatewstit in Gollantsch. O.=G. Elsendorf: 25. 10., 17 Uhr: Kundgebung mit anschl. Herbsteier bei Vg. Reinert in

Tartowo.

D.=G. Mogilno: 11. 10., 16 Uhr: Kreistreffen im Hotel Monopol.
D.=G. Jann: 18. 10., 16 Uhr: Im Kaufhaus

Janowig.
D.=G. Schubin: 18. 10., 13 Uhr.
D.=G. Zudau: 24. 10., 18 Uhr: Kreistreffen in Karthaus.

Sohnsteiner Puppenspieler D.=6. Birnbaum: 10. 10., 15 Uhr für Rinder, 20 Uhr für Erwachsene im Bidermannichen

O.=6. Wulich: 11. 10., 16 Uhr für Kinder, 20 Uhr für Erwachsene im Saale Langner. O.=6. Jablone: 16. 10., 13.30 Uhr für Kinder

0.=6. Neutomischel: 17. 10., 15 Uhr für Kindet, 20 Uhr für Erwachsene bei Olejniczak in Neutomijdel.

Pinne: 19. 10., 17 Uhr bei Bisand. Bosen: 21. 10., 16 Uhr für Kinder, 20 Uhr für Erwachsene im Ev. Bereinshaus.

#### Gardinen, Dekorationsmaterial, Teppiche, Läufer, Möbelbezüge

in jeder Grösse, Auswahl und Stil sowie sämttiche Zutaten empfiehlt das grösste Unternehmen dieser Art in Polen

Michał Pieczyński, Poznań,

Stary Rynek 44. Tel. 24-14.

Mehrere

Brennereiverwalter zu sofort gefucht. Ferner suchen wir Stellung für

Unterbrenner

Weftpoln. Brennereiverwalter = Berein Geschäitsstelle Wierzonka p. Robylnica, pow. Pozna

### Alten Schmuck

arbeite ich schnell u. einwandfrei nach den neuesten Modellen um

#### Kruk, Poznan ul. 27 Grudnia 6

Jumelier und Goldschmiedemeister Eigene Werkstatt für Uhren-u. Goldreparaturen

### Möbel

von den einfachsten ols zu den komfortabelsten empfiehlt zu billigsten Preisen

#### J. Baranowski, Poznań, Podgórna 13. Tel. 84-71.

4.—18.10. Wir bitten unseren Stand "Sztuka Wnętrze, Kwiaty" Papillon 7 zu besuchen.

#### A. Denizot, Luboń (Poznań)

empfiehlt

Obstbäume und Sträucher, Park-und Zierrosen, Koniferen, Pflanzen für lebende Hecken.

Preisliste auf Wunsch! 



#### ldeal u. Erika

die weltberühmten und erfolgreichst deutschen Schreihmaschinen bietet an:

Skóra i S-ka Poznań Al. Marcinkowskiego 23

## Schussbücher



in Taschenbuch-Format. Holzfreies Papier, fest gebunden Preis 4 zł zuzügl. Porto empfiehlt

### CONCORDIA SP. AKC.

Poznań, Aleja Marsz. Piłsudskiego 25.

#### Installationsarbeiten

Gas- und Wasserleitungen Nenanlagen u. Reparaturen Beste Ausführung! - Solide Preise!

K. Weigert, Poznań I. Plac Sapieży ski 2,

### zur I. Klasse

der 37. Lotterie

sind in meiner Kollektur zu haben, die in der 36. Lotterie grosse Gewinne aufweisen kann. 50 000.— zł, 25 000.— zł, einige zu 5000.— zł sowie bedeutende Anzahl Gewinne unter 5000.— zł. Hiso erfreut sich meine Kollektur dank der unaufhörlichen Gaben der Frau Fortuna aufrichtiger Sympathie.

Bauptgewinn 1 000 000.00 złoty.

Ausserdem sind in jeder Klasse Gewinne zu: 100 000 zl, 75 000 zł, 50 000 zł, 25 000 zł, 20 000 zł, 10 000 zł sowie viele andere. Bestellungen aus der Provinz werden umgehend erledigt.

Kollektur der Polnischen Staats=Klassen=kotterie

Telefon 24-94, pl. Wolności 10. P. K. O. 203-154.  Raufe

Für prima Ware zahle ich die höchsten Preise.

Galkowski, Male Garbarn 2.

Telephon 2823.

#### Energischer Förster-Gäriner

unverheiratet, sucht von fofort ob. fpäter Stellung als Körster. Bin mit allen Arbeiten beider Berufe sowie mit der Teich= wirtschaft bestens ver= traut. Erstklassige Zeug= nisse und Referenzen zur Berfügung. Offert. unt. 1204 a. d. Geschst. dieser Zeitung Poznań 3.





Filialen und Agenturen in allen Stadtteilen Posens.

TELEFON 39-13-14 LOS 10-21. Ziehung am 22. d. Mts.



### Ostfriesischer Zuchtbulle,

3½ Jahre, gefört (HP), robust, startknochig, and ber Zucht des Brinzen Hohenlohe-Ingestingen Kojzecin, Oberichlesien, bei voller Garantie abst geben, weil überzählig.

von Bulow, Zurawia, pow. Szubin.

## Neue Bücher für den Landwirt!

Tierzuchtinspektor. 32 Seiten; kart.

Die Beurteilung von Hagelschäden von A. Hummel. Diplom-Landwirt, zugelassen als freiberuflicher Sachverständiger im Reichsnährstand für Spezialgebiet Hagel, 41 Abbildungen, 50 S., zł 2.10.

Kontrollbuch für Vogelnistkästen von Dr. Otto Henze, Ravensburg/Wrttbg. 107 Seiten, 30 Bilder; kart. zł 2.65.

Das Färhen mit deutschen Pflanzen von Dr. G. Wagner. Anhand dieses Buches ist jede Hausfrau n der Lage, unter Zuhilfenahme unserer heimischen Pflanzen und Kräuter auf billigstem Wege selbst zu färben. 40 Seiten mit 27 Ab-bildungen. Preis kart. zł 2.65.

Bauernschicksal ist Volkes Schicksal von Dr. Horst Rechenbach. Blutsfragen des deutschen Volkes. 128 S., zł 2.65.

Craftfutter aus eigener Scholle. Herausgegeben von Dr. Ernst Schneider, Ber-lin. Unter Mitwirkung erfahrener Praktiker. 148 Seiten; kart. zł 3.50.

ie gesetzliche Neuregelung der Milch- Der Grassamenbau. Anleitung für die leistungsprüfungen von Dr. Zschetzsche, praktische Landwirtschaft von Dr. Konrad Weller, Regierungsrat an der Bayer.Landessaa zuchtanstalt Weihenstephan. 26 Abbildungen, 96 Seiten; brosch. zl 3.50.

Lehrling, Lehrherr, Landwirtschaft von Hermann Koch. Sachbearbeiter im Reichsnährstand. 108 Seiten; kart.

Der Bauer im Umbruch der Zeit. Heraus-gegeben von Dr. Wolfgang Clauß, Re-gierungsrat im Reichs- und Preuß. Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft. 240 Seiten, brosch. zł 3.70, gebunden zł 4.75.

Ackerunkräuter von Otto Wehsarg. Mit 117 Textabbildungen und 11 Farbtafeln. 260 Seiten. In Ganzleinen 21 10.50.

Wiesenunkräuter von Otto Wehsarg, Mit 52 Textabbildungen und 10 Farbtafeln. Die Einleitung schrieb Frhr. v. Kanne.

Pflanzenschutz von Dr. E. Riehm, Direktor der Biologischen Reichsanstalt und Dr. M. Schwartz, Oberregierungsrät bei der Biologischen Reichsanstalt. 318 Seiten. 74 Textabbildungen. 8 Farbtafeln. In Ganzleinen geb. zt 10.50.

Bestellungen auf diese Bücher nimmt die

### Kosmos-Buchhandlung

Poznań, Al. Marsz. Pi sudskiego 25 Tel. 6589 entgegen.

Überlegen

Wie der Rennwagen sind alle Fabrikate der



DKW, Wanderer, Audi, Horch

Spitzenerzeugnisse deutscher Fahrzeugindustrie. Modernste Konstruktionen. Formvollendete Schönheit. Unübertreffliche Stabilität. Höchste Leistung. Grösste Sparsamkeit im Gebrauch.

Überzeugen Sie sich selbst durch eine Probefahrt.

Alle Modelle sofort lieferbar. Reprezentacja Samochodów

Auto-Union - St. Sierszyński Poznań, Plac Wolności II. — Telefon 13-41.



Bruchleidende!

Die neueste Erfindung eines Bruch aufhält und heilt und durch den Erfolg alle auslän= difchen Erfindungen überbietet.

Um Reisekoften zu ersparen, bitte das Maß des Hüften= umfanges und Größe des Bruches einzusenden. Gebrauchsanweisung wird

bei Busenbung beigefügt. Fertige auch fünstliche Hände, Füße, Korietts, Schuhe und orthopädische Apparate

jeglicher Art an. ZIELA, Poznań Marcinkowskiego 24.

Anzeigen kurbeln die Wirtschaft an!

für die am 22. Oktober 1936 beginnende Staats-Klassen-Lotterie sind bei

St. Janiszewski Poznań, ul. Dąbrowskiego 51 erhältlich.

Briefliche Bestellungen werden umgehend erledigt.

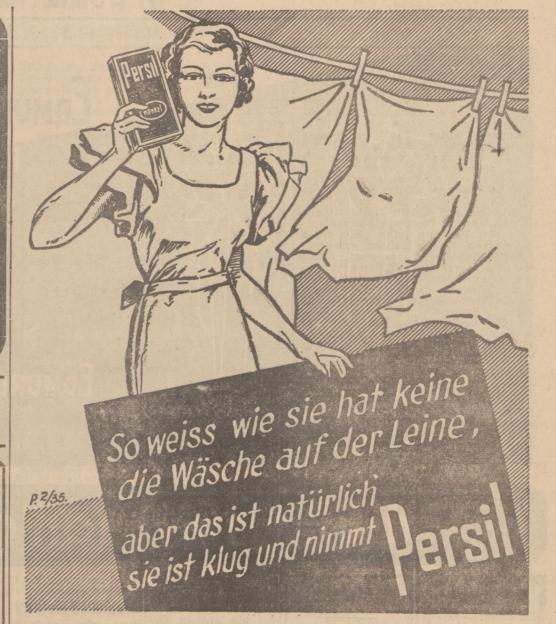

Zum Einweichen der Wäsche: HENKO, Wasch- u. Bleichsoda.

Aberschriftswort (fett) ledes weitere Wort \_\_\_\_\_ 10 Stellengesuche pro Wort----

Offertengebühr für diffrierte Anzeigen 50

Kleine Anzeigen

Eine Anzeige höchstens 50 Worte Annahme täglich bis 11 Uhr vormittags. Chiffrebriefe werden übernommen und nur gegen borweifung des Offertenscheines ausgefolgt

Verkäuse

elt der Aleinanzeigen-n Bol. Tageblatt! Es Aleinanzeigen zu leseu!

Eksimmer, Schlafzimmer, Berrenzimmer großer Auswahl, Gesenheiter

est Swietostawsta) Ofazhinego Kupna.

genheitstauf! Bersianermantel tag von 10 Uhr. odowa 19, W. 3.

Berrenzimmer Fasson, wie neu,

est Swietostawsta)

**Sandgeknüpste** Teppiche isch. Größe preißenbäugeben. . Hotel Monopol.

Aristalljachen Ber Auswahl, spott=

(jeht Swietostawsta) Ofazhjnego Aupna.

Schroigang mm Durchmesser Elevator, verkaufe Unfragen n. 1219 die Geschäftsstelle d. Poznań 3.

dauerbrandosen. ner Fabrikat, ver billig.

Fackowskiego 3, Smyrna Teppich

"Samarkant" Seidenbrokate Cobelin, Portieren Caesar Mann

dut die Hausnummer die Hausnummer achsen!

Eßzimmer fehr elegant, solide Aus-

führung, Nußbaum poliert, 475,— zł. Fezuicka 10 (jest Świętojławika)

Ranke= Weltgeschichte diverse wissenschaftliche u. Unterhaltungslektüre. Matejki 6, Wohnung 7

Schöner, junger Jagdhund irlandischer Setter. Przempstowa 20d.

Mäntel Kostüme sowie Belze jeder Art arbeitet solide

und billig. Willman Plac Wolności 7.

Schlafzimmer Birte poliert, gute Ausführung nur 575,— zł. Jezuicta 10 (jest Swietostawsta)

Damenpelz Opossum, Nauff, Stunks-Bels ohne Bezug, groß, Herrenveld, schward Pfaffnähmaschine, Hohl aummaschine. Plac Nowomiejsti 1 a

Binkwaschwannen Wäichekochkeffel fämtliche Küchengeräte empfiehlt billigst

Barterre.

Anders Wrocławsta 14

Wäscheleinen

Seile, eigener Fabrikation Schnüre. Bindfäden Stride, Garne, Strohfäde empfiehlt billigst R. MEHL, Poznar św. Marcin 52-53.

Automobile

Limousine

Fiat 503, 6 fach bereift in gutem Zustande zt 1500, zu vertaufen. Automüller, Poznań, ul. Dabrowitiego 34, Telefon 6976.

Kaufgesuche

Bestens erhaltenes Doppeljernglas (Zeiß od. Goers), preis-wert zu kaufen gesucht. Off. u. 1187 an die Geschäftsstelle dieser Itg. Poznań 3.

200 Bentner auto Speisekartoffeln (Industrie) zu kaufen ge-sucht. Eilofferten unter 1208 a. d. Geschst. dieser Zeitung Boznań :

Alavier sofort zu taufen gesucht. Off. mit Preisangabe unter 1217 an die Geschäftsstelle dieser Itg.

Stellengesuche

Poznań 3.

Fräulein

aus gutem Saufe, deutsch und polnisch sprechend gute Koch- und Näh-tenntnisse, sucht Stellung von sosort oder später als Stüte ebtl. Rinberfraulein bei bescheidenen Ansprüchen. Ángebote unt. 1210 a. d. Geschst. dieser Zeitung Poznań 3.

Mädchen

24 Sahre alt, zuverlässig, mit guten Zeugnissen, sucht Stellung z. 15. Oft. oder 1. Nov. Off. unter 1202 an die Geschäftsst. b. Ztg. Poznań Z.

Intelligentes Fräulein mit guten Koch-kenntnissen fucht ab 15. Okt. Stellung zur selbständigen Führung eines Stadthaushaltes. Frdl. Angebote u. 1212 an die Geschäftsstelle d. 3tg. Poznań 3.

Deutsch=polnische

Korrespondentin

Stenographie, Buchführung Referenzen, gute Beugniffe längere Prazis, sucht Stellung von sofort. Offerten unter 1221 an die Geschst. diefer Zeitung.

Saustochter auch in besserem Hause. Anfragen an die Ausga-bestelle Rausch, Wolfstyn

Anständiges evangel Mädchen sucht selbständ

Stellung
in Pojen 3. 15. Off. ob.
1. November. Offerten
unter 1213 an die Geichäftsstelle d. 3tg. Po-

Bürogehilfin

Deutsche, polnische, Kor-respondenz, Übersetung. Majdinenschreiben, 3 J. Brazis, sucht sofort Stel-lung. Offerten u. 1193 an die Geschäftsstelle d. Itg. Poznań 3.

Alrheiter sucht Stellung bei deutsicher Firma. Gute Beug-

Josef Tatarek,

Loretanita 10. Evgl. Wtädchen, 24 J. alt, Waise, sucht

Stellung bom 15. Oftober ober später als Stubenmabchen am liebsten Guts-haushalt, Kähe Grenz-station. Gute Zeugnisse vorhanden. Offert. unt. 1203 a. d. Geschst. dieser Zeitung Voznach 3.

Maschinenschlosser 29 jährig, verheir., lang jährige Braris, best Jahrige staris, de ne Fachtenntnisse, erstklasse, Beugnisse, theoretische Neisterprüfung bestanden, Deutsch – Polnisch, sucht Dauerstellung sofort oder höter erkl. als Gutsschlosser. Angebote unter 1176 an die Ge-

Getreidekaufmann mit 14 jähriger Pragi 7 Jahre als Geschäft fühler, 34 Jahre alt, evgl., verheir., sucht von sofort oder später Dauer-stellung. Gute Zeugnisse und Referenzen borhan-ben. Gefl. Offerten er-bitte unter 1216 an die Geschäftsstelle d. Zeitung

Mädden, evangelisch, Guts- u. Brennerei- 5 Zimmerwohnung aus besseren Hause Berwalter langischrige Braris in Komfort, I. Etage, sehr

langjährige Braris in Landwirtschaft, Krenne-rei usw., sucht Daner-stellung. Offert. unter 1218 a. d. Geschst. d. Itg. Boznań 3.

Fleischergeselle

25 Jahre alt, sucht Stellung von sofort oder auch später. Offert. unt. 1205 a. d. Geschst. d. Zeitung Poznań 3.

Offene Stellen

Haushalt ein ebgl., tüch-

Mädchen

welches selbständ. tochen fann und Rähfenntnisse besitt. Zeugnisabschr. und Gehaltsanspr. erb. Jonas, Mühlenbesiter Kobylin, p. Krotoszyn,

Hausdame

aus besten, möglichst Gutsbesitzerstreisen zur selbständigen Leitung d Haushalts von allein-stehenden älteren Herren nach der Provinz gesucht Hauspersonal: Diener, Röchin, Stubenmädchen Kodin, Stubenmadden, Chauffeur, Gärtner. Bers-langt wird: Takt, Enersie, Kenninis guter Küche, Luft und Liebezum Garten. Bewersbungen mit ausführl. Lebenslauf, Photo aus lebenslauf, Angabe von Referenzen und Ansprüchen sind zu richten unter "Lady", Biuro Bie-traszta, Warszawa, Marsaktowska 115.

**Vermietungen** 

3 Zimmer und Rüche zu vermieten,

ul. Powidzka 3 (Djiedle Warfzawskie) 3 Zimmerwohnung Romfort.

Jarochowstiego 59.

jonnig, vollständig rens-biert, mit neuen Öfen, in der Rähe des Wilson-park. Informationen: Telephon 2863.

Mietsgesuche

Studentin

jucht Zimmer (möglicht mit Alavier), im Zen-trum bei besserer Familie vom 17. Oktober. Off. unter 1220 an die Ge-schäftsstelle dieser Ztg. Poznań I.

Möbl. Zimmer

Jimmer fonnig, fauber. Pietarh 10, W. 4.

Geldmarkt

Sperrmark

zu annehmbarem Preise gegen Bloty zu kaufen gesucht. Off. u. 1214 an die Geschäftsstelle bieser Zeitung Poznań 3.

36 Stück Aktien der Zuderfabrik Wreschen nom. a 500 zi gegen Höhft, a och Angebote unter 1209 a. b. Geschst. diefer Zeitung Boznan 3.

Verschiedenes

Privater Mittagstisch Biekarn 18, Wohn . 6.

Hebamme Rowalewika Lakowa 14 Rat und Hilfe bei Geburt und in allen Fällen.

28 Raffeehaus 28 Meje Marcinkowskiego 28 empsiehlt seinen Gästen einen gemütlichen Aufent-halt. Solide Bedienung.

Radiofonzert.

"Altoria" Strzelecta m Plac Świętotrzhsti. Befanntes Vergnügungs

> Rinders, Buppenwagen

werden neu bezogen u. aufgefrischt. Gummi = ufgefrischt. Erfatteile

auf Lager. Razer, Szewska 11.

Adarelli bekannte Bahrjagerin

fagt die Zukunft aus Brah-minen — Karten — Ziffern

Poznań, Podgórna 13 Wohnung 10 (Front)

Bürstenwaren für Haushalt, Landwirt-ichaft u. Industrie. Binfel, Ungelgeräte und Nege

empfiehlt billigit R. MEHL, Poznań św. Marcin 52-53 Einfauf und Umtausch von Roßhaar.

Runft=

Bauglaserei Moderne Bildereinrahmung Reparaturwerkstätte prompt, billiq

KACZMAREK AI. Marcinfowstiego 1 Tel. 50-75.

bon Damen- und Herren-hüten billig — modern 28. Hein placSapieżyński 1 i. Hofe neben der Apothete.

Umfassonieren

Lazarz Maríz. Focha 28.

Jeżyce Szamarzewstiego 1.

Umzüge im geschlossenen Möbeltransportanto

führt preiswert aus W. Meroes Nachf. Poznań,

Tama Garbarska 21. Tel 3356, 2335.

Kino

Kinotheater "SFINKS" Die schöne Komödie

Evas Armee

Heirat

Kaufmann und Re-staurateur, Witwer, ans fangs 50 Jahre, evgl., wünscht auf biesem Wege die Bekanntschaft einer passenben Dame m. Bermögen zweds

Heirat

auch Einheirat angeneh. Offerten mit Bild zu richten unter 1206 an die Geschäftsstelle d. Zeitg. Poznań 3.

Fleischer

ist Gelegenheit geboten, in eine Fleischerei einzueiraten. bevorzugt). Offerten m. Bilb u. "Fleischerglüc" 1193 an die Geschäftsst. dieser Itg. Poznań 3 er-heten

Kaujmann

24 Jahre alt, heiratet vermögendes Fräulein zwecks Selbständigma-chung, eptl. Einheirat. Buschriften unter "Leo" 1215 an die Geschäftsst. d. Ztg. Poznań 3.

Unterricht

Stenographie und Schreibmaschinenkurje

Kantaka 1

3um Unterricht und Konver-sation in der deutschen Sprache suche erfahrene Araft. Meldungen: Ratajczała 15, Wohn. 24.

Student, Bole, sucht

Ronversation

Offert. unt. 1211 an die Geschst. dieser Zeitung Boznań 3.



EDMUND RYCHTER POZNAN Wrocławska 15 u 14. 20STROWWLKP. FINE HERREN - MASS-SCHNEIDEREI

Parran Palalois lating and nach Mass

Herrenstoffe in besseren Genre

Herren-Pelze stets am Lager

EDMUND RYCHTER POZNAŃ, Fr. Ratajczaka 2

## HIER kauft man gut u. preiswert!

#### Verkäufe

Wir liefern:

#### Jauche-Berteilermaschinen (Jauchestreuer)

ben bestbewährten, senden auf Wunsch billigste Angebote mit genauen Profpetten.

#### Landwirtschaftliche 3entralgenoffenschaf

Spółdz. z ogr. odp. Poznań.

#### **Fassadenputz**

Terrana" liefert, wo nicht vertreten, direkt das "Terrana" - Werk

E. Werner

**Chorniki** Telefon 43.

Oberschlesische

Steintohlen Kots, Brifetts, Brennholz

owie Baumaterialien empbilligst ins Haus baw. Bauplay.

#### Jan Pawlowski

Tama Garbarifa 25. Filiale: Rynek Lazariki 17.



#### Fahrräder

in bester Ausführung billigst

WIX

Poznań, Kantaka 68



Celon Lampenschirme preiswert.

Pracownia Abazurów

L. Ross, Sw. Marcin 27. (Hof geradeaus).



Taschen-Koffer kaufen Sie billig

K. Zeidler, Poznań, ulica Nowa 1.

Trikotwäsche



in großer Auswahl

J. Schubert Leinenhaus und Wäschefabrik Poznan

nur Stary Rynek 10

Rotes Haus gegenüb. d. Hauptwache neben der Apotheke "Pod Lwem"

Ich bitte genau auf meine Adresse

Stary Rynek 76 zu achten.

Keine Filialen

#### Lederwaren. Damen - Handtaschen,

Schirme billigste Preise. Antoni Jaeschke, Wyroby Skórzane,

Poznań,

Al. Marsz. Piłsudskiego 3 gegenüber Hotel Britania Eigene Werkstatt.



Trauringe Standuhrwerte empfiehlt Firma

Jubiler Inh. Rudolf Prante früher Kajkowski

Bognan, sw. Marcin 19 Ecte Ratajczaka Gold und Uhrenreparaturen

billig und gut. Kaufe Gold und Silber

fomplette Eß-, Schlaf-und Herrenzimmer, sowie alle anderen Ge brauchsgegenstände in großer Auswahl am bil-

Jezuicka 10 (jest Swietostawska)

Bruno Sass Goldschmiedemeister



(früher Wienerstraße) am Petriplas. Trauringe Feinste Ausführung Goldwaren. Reparaturen

von Uhr-Reparaturen. Billigste Preise.

Torf

etwa 30 000 Kubikmeter, lose (nicht Briketts), ent-säuert, mehrmals im umgeschachtet, mit Kalf u. Janche ver-mischt, nach neuesten Forschungen das beste Düngemittel der Welt, hat waggonweise abzugeben ab Station Trzcis

Dr. med. 28. Janiczet, Pomiany, powiat Kepno



#### Für die Schul= Jugend

Schulmäntel, Schulanzüge Schulmützen, Schürzen Leinenhemden und Musen Krawatten und Sweater.

#### Sämtliche Sportartikel

für Madchen und Anaben Nach Borschrift. Große Auswahl

#### Dom Sportowy

św. Marcin 33 (Nähe Garncarfta). Beachten Sie bitte die Firma

#### Bitte zu beachten! Pelzmäntel Pelziacken

Füchse, Besatzfelle aller Art, Pelzfutter Krawatten sowie Reparaturen u. Umarbeitungen in nur vollendeter Aus-führung bei billig-sten Preisen

Fe.le zum Gerben in Leipziger Ausführung JAGSZ, Poznań

Al. Marcinkowskiego 21 Tel. 3608

#### Bei uns kaufen heißt! Geld sparen! Kiciński & Kolany

Poznań, Stary Rynek 62. Frühere Geschäftsräume der Fa. Rosenkranz

Spezialhaus für Herren- u. Damen-Konfektion. Grosse Auswahl! Cinkauf un Niedrige Preise! von Roßhaar.

1000

auseinandergenommene Autos, gebrauchte Teile,

utoskad", Poznań, Dabrowskiego 89. Tel 46-74.

Dachpappe

in bester Qualität

Oberschl. Stein-Kohlenteer Klebe-

masse, Pappnägel

offeriert billigst

Woldemar Güntei

Landmaschinen Pozna

ew.Mielżyńskiego Telefon 52-25

Intergestelle

"Autofflad"

MEYER

Bezugsquelle! Bürften

empfiehlt

Pinfel, Geilerwaren, Kokosmatten, eigener Fabrikation, darum billigst

Pr. Pertek, Poznań, Pocztowa 16. Einkauf und Umfausch

liefern wir Ihnen Ihre Drucksachen, und zwar:

Briefblätter, Boftfarten, Rechnungen, Mit-

teilungen, Besuchstarten, Programme, Fa-milien - Drudsachen, Formulare, Prospette,

Preislisten, Kataloge, Etitetts, Brojduren und

Beitschriften, Diplome, Drudfachen für Bereine,

ein= und mehrfarbia

Concordia Sp. Altc.

Druckerei und Verlagsanstalt

Poznan. Aleja Mariz. Piljudiliego 25.

Telefon 6105 - 6275.

Sämtliche

Schneider=Butaten

ie Futter, Watteline, Samtfragen. Knöpfe,

Schnallen.

empfiehlt in großerAuswahl

Andrzejewski

Wäsche

Mass

Daunendecken

Eugenie Arlt

Geg . 1907.

św. Marcin 13 1

igsten im

Boznań, Szkolna 9.

genen Atelier.

Innenfutter, Fischottern, Füchse sowie Felle aller Art tausen Sie am bil-

Pelsmagazin St. Liotrowiti,

Ausführung fämtlicher Kürschnerarbeiten im ei

von Romanen, Schuls und Lehrbüchern, Kunstwerken der Literatur sowie größeren

Bibliotheken jeglicher Art.

Księgarnia – Antykwariat Wypożyczalnia Poznań, Pierackiego 20. Bücherverleih monatlich



#### Elegante Damen= Mäntel

am billigften, ba

Damen= Mäntelfabrik Wildowa = Syn Wodna 1.

#### Süte

neueste Fassons, größte Auswahl, konkurrenzlose Preise nur

28. Hain Maríz. Focha 28.



Arankenwagen in jeder gewiinschten (auch Berleihung)

MIX, Boznan, Kantaka 6a. Eleganteste



Sämtliche

Möbel

neue und gebrauchte am

Poznań, Wożna 16

Uhren, Gold- und Silberwaren

(Trauringe fugenlos)
Standuhren. Standuhr

werke. Wächterkontrolluhren und paffende Geschenkar

tifel fauft man am günftigft.

beim vielgeschätt. Fachmann

Allbert Stephan

(Halbdorfstr Nähe Petripl.)

Berfonliche fachmännische

Ausführung jämtlicher Re-

paraturen unter Garantie

und zu mäßigen Preisen.

Półwiejska 10

1. Treppe

Privatgeschäft

billigsten

zugleich) billigfte Damenmäntel und Pelze Morgenröde,

Schulmäntel, im neuen Raufhaus

M. Dzikowiki Poznań, Stary Rynef 49.

#### Pelze

Nene sowie Modernisie-rung von Damen- und Herrenpelzen, billig, reell.

Roman Zalewski, św. Marcin 33, I. Etg.

#### Möbel

Egzimmer, Schlafzimmer u. Kücheneinrichtungen in solider Ausfühcung, nur bei

> A. Sofinfti, Woźna 10.

Neueste Modell Herbst und Winter Schuhwaren

in großer Auswahl Billigste Preise.

.. E L K A ... Sw. Marcin 62.

jeder Art in großer 2 wahl, Persianer sowie d Fischotter, Silberfuchs verkauft billig

A. Lajewski, Br. Pierackiego

Gämtliche

Gattlerwaren wie Stallartikel, Arbeid Autschgeschirre, Regendeden liefert Razers Sattlerei,

Szewska 11.

### Verschiedenes

Banzenausgafung Einzige wirksame thode. Töte Anttes Schwaben.

Amicus, Poznad, Apnef Lazarsti 4, W



WARTA' Chemische Wäschere Färberei; früh. Siebu Filialen, Agenturen: Plac Wolności 14a Telefon 3950; Kra Focha 58 u. 170; Górna

szewskiego 5; Rynel Wilda 45; St. Rynel 53/54; Wielkie bary 34; Chwaliszew 67; Debiec, Wspólna Billig! Termingeniäs
Gewissenhaft!



Aesthetische Binit ist alles!

Eine wunderbare Figur glitur ein gut zugepaße Norsett, Gesundheitsgürtel Unbequeme Gürtel werde

umgearbeitet. Korfett-Atelier Anna Bitdorf.

Poznań, Plac Wolności 9 (Hinterhaus)

Kredite zur Förderung der Schafzucht

Um den Bestand an guten Wollschafen zu heben und gleichzeitig durch die Vermehrung der Schafzucht in Polen der Landwirtschaft eine Ertragsquelle zu sichern, werden von amtlicher Seite Kredite für den Ankauf von Zuchtteren bereitgestellt. So räumt die Landwirtschaftskammer für Pommerellen den Landwirtskammer für Pommerellen den Landwirtskammerellen den Landw wirten ihres Bezirks einen vierjährigen Kredit ein, der nach Jahresfrist in Halbjahresraten zurückzuzahlen ist. Die Landwirte, die die kredite in Anspruch nehmen, müssen ihre Tiere Zuchtbücher eintragen und einer besonderen Ontrolle unterstellen. Weiterhin sind sie verbilichtet, die gesamte Schur auf der Posener Internationalen Messe zu verkaufen-

#### Französische Handelsschiffahrt wünscht Zusammenarbeit mit Polen

In den nächsten Tagen trifft in Warschau er Präsident der Compagnie de Navigation fansatlantique, Olivier, in Begleitung des Diektors Coquillet ein, um sich über die gegenwartige druge Lage und Entwicklung der polnischen andelsschiffahrt zu unterrichten. Unterredungen mit massgebenden Regie-

#### Rumänisch-jugoslawischer Donaubrückenbau

Die Unterzeichnung eines Vertrages für den rumänisch - jugoslawischer Donaubrücken in der Vollsitzung der Wirtschaftstagung in der Vollsitzung der Wittschaftschaften. Die legoslawische Abordnung ist im Besitze der lotwendigen Vollmachten für die Unterzeichten ist zu ersehen, dass der Vertrag auf Grund tines Kompromisses zustande kam, der den Wünschen Rumäniens in weitem Rahmen Rechnung trägt. Es ist nicht nur der rumänische Standpunkt betreifs des Bauorts angenommen Worden. orden, sondern auch die Kosten des Bahn-aues für die Verbindung der Donaubrücken Turn-Severin-Cladova vom jugoslawischen rumänischen Eisenbahnnetz soll von Jugoslawischen Eisenbahnnetz soll von Eisenbahnne awien allein getragen werden. Rumänien Verpilichtet sich andererseits, eine Verbindungsbala von Turn-Severin-Cladova nach Alota zu bauen, durch die der Verkehr des bisher allein estebenden Schienenstranges entlastet werden Die Kosten des Brückenbaues werden zu übernen Teilen von Rumänien und Jugoslawien ibernommen. Die Bauarbeiten sollen in höchstens 4 Jahren beendet sein. Es wird dem Brückenbau nicht nur in rein verkehrstechni-scher, sondern auch in wirtschaftlicher und vor allem strategischer Hinsicht sehr grosse Bedentung beigemessen-

#### Grossbritannien schliesst neues Handelsabkommen mit Peru

Nach einer amtlichen britischen Mitteilung bride am 6. 10. in Lima ein neues Handelsokommen zwischen Grossbritannien und Peru alerzeichnet. Soweit bisher Einzelheiten über neue Abkommen bekanntgeworden sind, sich sagen, dass der neue Vertrag sich an die bisherigen neuen britischen Modellan die bisherigen neuen britischen Moden-inschnitte zerfällt. Im ersten Abschnitt sichern ich die Vertragspartner ganz grundsätzlich exproke Meistbegünstigung in sämtlichen, den untionaler Gewerbetreibenden betreffenden Re-selung zu. Im zweiten Abschnitt sind eine ling zu. Im zweiten Abschnitt sind eine ihe von gegenseitigen Zollkonzessionen ent-Grossbritannien sichert zunächst wie den bisherigen Verträgen dem Partner leistbegünstigung zu für den Fall einer leigenmässigen Beschränkung der Einfuhr von einteressierenden Waren. Es folgen dann de Senkung einzelner Positionen des peruanischen Tarifs von 1936 für Baumwoll-, Woll-nein und Kungsteidenerzeugnisse zuwesagt dilt. und Kunstseidenerzeugnisse zugesagt kalt, sowie für einige andere Grossbritannien eressierende Waren. Peru sagt ausserdem diese Güter nicht von neuem zollmässig der Weise zu belasten, dass die britische dadurch betroffen wird. Es erhält da-von Grossbritannien die Zusage zollreier Von Grossbritannieh die Zusage zohnen Verschiedene Wollarten Ausserdem verzührtet sich das Vereinigte Königreich, die Puderione Peru-Rohbalata, Kara in Hülsen und derform sowie Rohguano nicht höher als prozent wertmässig zu belasten. Im dritten bechnitt selmitt des Vertrages gibt Peru bestimmte Sagen hinsichtlich der Berücksichtigung bricher Güter beim Ankauf von Waren, die von peruanischen Baumwoll-, Woll- und Zuckerrtschaft laufend benötigt werden.

#### Gute Getreideernten in Jugoslawien

Die diesjährige Weizenernte in Jugoslawien duf 245 000 Waggons gegen 198 000 im Vorsons im Lande verbraucht. Das Exportkontinstem beträgt also für das Erntejahr 1936/37 in Vorsins Die Regierung hat den Verkauf den grössten Teils davon bereits sichergestellt. s grössten Teils davon bereits sichergestellt.

1000 Waggons sind schon über die Grenze
Kangen, und für 15000 Waggons sind Abhlüssen, und für 15000 Waggons sind Abhlüssen, und für 15000 Waggons sind Abhlüssen, und für Tschechoslowakei, England,
hlüssen, und der Tschechoslowakei, England,
hlüschenland, und nach Schweden verkauft. Griechenland und nach Schweden verkauft. Voriges Jahr hatte die Tschechoslowakei 2800 Waggons genommen und den Rest von 190
Jagrons Deutschland. Vorrat vom vorigen
folgen Waggons ergeben gegen 302 im Jahre
Waggons ergeben gegen 302 im Jahre
Waggons gegen 39 060 Waggons im
Vorräte bestehen nicht.

#### Die Aufgaben der neuen Getreidehandelsgesellschaft

Dieser Tage fand die erste Sitzung des neuen Verwaltungsrates der Staatl- Getreidehandelsgesellschaft statt, in welcher die Richtlinien für die künftige Tätigkeit des Instituts festgelegt wurden. Eine Intervention an den Getreidemärkten wird die Getreidehandelsgesellschaft nicht mehr betreiben. Die Staatl. Getreidehandelsgesellschaft beabsichtigt, möglichst ense Handelsbeziehungen zu den landwirtsgene Handelsbeziehungen zu den landwirtsgene enge Handelsbeziehungen zu den landwirt-schaftlichen Genossenschaften anzuknüpfen, um an der Gesundung des polnischen Getreidehandels nach Kräften mitzuwirken. Nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates wird die Gesellschaft im übrigen künftig ein gänz-lich auf eigenen Füssen stehendes Handels-unternehmen und ein Werkzeug der Regierung zur Durchführung der Getreidepolitik sein. Insbesondere wird die Gesellschaft durch Ex-port der Getreideüberschüsse den Inlands-markt entlasten und auf diese Weise auch an der Gestaltung der Getreidepreise mitwirken.

#### Vom polnischen Zuckerrübenmarkt

Der Stand der Zuckerrüben bat sich in Grosspolen etwas verbessert und ist zufriedenstellend. Die Analysen verzeichnen einem günstigen Zuckergehalt. Die Gesundheit der Rüben lässt allerdings manches zu wünschen übrig und ist zum Teil beunruhigend. Einige Zuckerfahriken berichten zur von einer leichten Zuckerfabriken berichten nur von einer leichten

Schädigung der Kulturen, andere wiederum von 90 Prozent Verlusten. Der erwartete Ertrag je Hektar wird im gegenwärtigen Augenblick auf 230.1 dz geschätzt. Der Hektarertrag hält sich also ungefähr auf dem Stande des Voriahres.

#### Eine neue Fleischverarbeitungsfabrik im Wilnagebiet

Auf Grund von Bemühungen der Wilnaer Landwirtschaftskammer ist in Baranowicze eine Fleischexportfabrik entstanden, die jährlich bis 40 000 Stück Schweine und 10 000 Stück Kälber in Konserven, Büchsenschinken, Schmalz usw. verarbeiten soll. Die Gründung der neuen Fabrik stellt eine weitere Etappe auf dem Wege zur Entwicklung einer Fleischindustrie in den nordöstlichen Woiewodindustrie in den nordöstlichen Wojewodschaften Polens dar, die grosse Schwierigkeiten mit dem Absatz von Vieh und insbesondere von Schwelnen haben. Ausser der
neugegründeten ist noch eine Fleischwarenfebrik in Wolkowysk in Betrieb in Verfabrik in Wolkowysk in Betrieb. In Verbindung mit der Neugründung wird die Stadt Baranowicze den städtischen Schlachthof mit modernen Einrichtungen versehen, um die Inbetriebnahme der Fleischfabrik möglich zu

#### Keine Abwertung in Oesterreich

Der Bundesmini er für Finanzen Dr. Draxler und der Präsident Dr. Kienböck haben am Dennerstag eine Konferenz für die Vertreter der in- und ausländischen Presse einberufen, um noch einmal mit allem Nachdruck die Versicherung zu wiederholen, dass der Schilling nicht abgewertet werde.

Finanzminister Dr. Draxler erklärte u. a.: "Der Entschluss der Bundesregierung, an der Aufrechterhaltung der bestehenden Wertrelation des Schilling zum Gold festzuhalten, ist durch zwingende Gründe diktiert. Oesterreich, als ein in grossem Umfang auf die Einfuhr der verschiedenartigsten Waren angewiesenes Land. kann sich nicht der Gefahr einer Preisrevolution aussetzen. Der Lebensstandard der öster-reichischen Bevölkerung ist im Durchschnitt infolge der harten Schicksale des Landes in der Nachkriegszeit noch immer so tief ge-drückt, dass eine durch eine Devalvation bedingte weitere Herabdrückung dieses Standards zu schweren sozialen Krisen führen müsste und daher nicht verantwortet werden kann. Die Kapitalreserven, die anderen Ländern zur Verfügung stehen, um damit die ersten Wirkungen der Abwertung aufzufangen, bestehen in Oesterreich nicht; die Kapitalbildung ist in unserem Lande erst wieder in den Anfängen begriffen und darf durch keine neuerliche Vertrauenskrise gestört werden. Wir betrachten es iedoch als die selbstverständliche Aufgabe der Regierung, alle im Rahmen der staatlichen Wirtschaftspolitik zulässigen Massnahmen zu treifen, um die nicht zu leugnenden Schwierigkeiten, die uns aus der gegebenen Sachlage erwachsen, auf das geringstmögliche Ausmass zu beschränken. Da gewisse Preisbewegungen zu beschränken. Da gewisse Preisbewegungen notwendiger ausländischer Rohstoffe von uns nicht beeinflusst werden können, wird es not-wendig sein, bei anderen Preisen, deren Bestimmungsgründe der inländischen Beeinflussung zugänglich sind, auf eine Senkung hinzuarbeiten. Wollen wir unsere Exportindustrie konkurrenzfähig auf den Auslandsmärkten erhalten, so werden wir ihr, wo immer es möglich ist, bei der Senkung ihrer Gestehungskosten zu Hilfe kommen müssen.

Anschliessend hielt der Präsident der Nationalbank Dr. Kienböck einen längeren Vortrag, in dem er nochmals mit allem Nachdruck darauf hinwies, dass Oesterreich niemals ab-

#### Börsen und Märkte

#### Posener Effekten-Börse

vom 10. Oktober.

| 4% 8%                              | Staatl. KonvertAnleihe Prämien-Dollar-Anleihe (S. III) Obligationen der Stadt Posen | 52 00 G |  |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|
| 8%                                 | 1926<br>Obligationen der Stadt Posen<br>1927                                        |         |  |  |
| 5%                                 | Pfandbriefe der Westpolnisch<br>Kredit-Ges. Posen                                   | T       |  |  |
|                                    | Obligationen der Kommunal-<br>Kreditbank (100 Gzi)                                  | -       |  |  |
|                                    | umgestempelte Zlotypiandbriefe<br>der Pos. Landschaft in Gold                       | 44.00+  |  |  |
|                                    | Złoty-Płandbriefe d. Pos. Land-<br>schaft Serie L                                   | 42.00 B |  |  |
|                                    | Konvert-Pfandbriefe der Pos-<br>Landschaft                                          | 38.75+  |  |  |
| Ban                                | Cukrownictwa (ex. Divid.).                                                          | 62,00 G |  |  |
| Piechein Fabr. Wap. i Cem. (30 zl) |                                                                                     |         |  |  |
| Tendenz: behauptet.                |                                                                                     |         |  |  |

#### Warschauer Börse

Warschau, 9. Oktober.

Rentenmarkt: Die Stimmung in den Staatspapieren war weiterhin fest, und auch in den Privatpapieren war eine festere Tendenz zu

Es notierten: 3proz. Prämien-Invest.-Anleihe I. Em. 64.50, 3proz. Prämien-Invest.-Anleihe I. Em. Serie 79, 3proz. Prämien-Invest.-Anleihe II. Em. Serie 80, Aproz. Dollar-Anleihe Ser. III 49.00, 5proz. Staatl. Konv.-Anleihe 1924 52 bis 52.50, 6proz. Staati. Konv.-Anleihe 1924 52 bis 52.50, 6proz. Dollar - Anleihe 1919/1920 74.50. 7prozentige Stabilisierungs-Anleihe 1927 50.00, 7proz. Pfandbriefe der Staati. Bank Rolny 83.25. 8proz. Pfandbriefe der Staati. Bank Rolny 94, 7proz. L. Z. der Landeswirtschaftsbank II.—VII. Em. 83.25. 8proz. L. Z. der Landeswirtschaftsbank I. Em. 94, 7proz. Kom-Obl. der Landeswirtschaftsbank II.—III. Em. 83.25. 8proz. Kom.-Obl. der Landeswirtschaftsbank II.—III. Em. 83.25. 8proz. Kom.-Obl. der Landeswirtschaftsbank II.—III. Em. 83.25, 8proz. Kom.-Obl. der Landeswirtschafts-bank I. Em. 94, 5½proz. Pfandbriefe der Landeswirtschaftsbank I. Em. 81. 5½proz. L. Z. der Landeswirtschaftsbank II.—VII. Em. 81. 5½proz. Kom.-Obl. der Landeswirtschaftsbank I. Em. 81. 5½proz. Kom.-Obl. der Landeswirtschaftsbank II.—III. und III. n. Em. 81. 8proz. Bau-Obl. der Landeswirtschaftsbank I. Em. 93, 8proz. L. Z. Tow. Kred. Przem. Polsk. 91, 4½proz. L. Z. Tow. Kred. Ziem. der Stadt Warschau Serie V 46-46.50, 5proz. L. Z. Tow. Kied. der Stadt Warschau 1933 54.50—53.75 bis 54.25, 5proz. L. Z. Tow. Kred. der Stadt Lodz 1933 47.50—47.75. VI. 6proz. Konv.-Anl. der Stadt Warschau 1926 54.75.

Aktien: Stimmung etwas schwächer. Notiert wurden: Bank Polski 109—109.50, Warsz. Tow. Fabr. Cukru 29.25—28.25—28.50, Lilpop 14.75, Modrzejów 6.50, Ostrowiec 32, Starachowice 36.25-36, Haberbusch 40.

#### Amtliche Devisenkurse

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 10  <br>Ge.d | 9. 10<br>Brief | 8, 10.  | 8. 10;<br>Brie) |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------|--|
| The state of the s |                | 45 100 100 100 | Geld    | 10/25           |  |
| Amsterdam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 281.65         | 283,05         | 283.50  | 284.90          |  |
| Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 211.94         | 212.78         | 311.94  | 212.78          |  |
| Brüssel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 89.32          | 89.68          | 89.27   | 89.63           |  |
| Kopenhagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 116.01         | 116.54         | 115.86  | 716.44          |  |
| London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25.99          | 26.13          | 25.95   | 26.09           |  |
| New York (Scheck)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.297/8        | 5.323          | 5.297/8 | 5.323/          |  |
| Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24.79          | 24.91          | 24.77   | 24.89           |  |
| Prag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | -              | -       | -               |  |
| Italien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28.00          | 28.20          | -       | -               |  |
| Oslo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 130.62         | 131.28         | 130.27  | 130.98          |  |
| Stockholm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 134.07         | 134.73         | 133 67  | 134.33          |  |
| Danzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 99.80          | 130.20         | 99,80   | 100.20          |  |
| Zürich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 122.10         | 122.7          | 22.20   | 122.80          |  |
| Montreal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -              | -              | -       | -               |  |
| Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | -              | -       | -               |  |

1 Gramm Peingold = 5.9244 zl.

#### Danziger Devisenkurse Notierungen der Bank von Danzig

Danzig, 9. Oktober. In Danziger Gulden wurden für telegraph. Auszahlungen notiert: London 1 Pfund Sterling 25.98—26.08. Berlin 100 RM (verkehrsfrei) 211.94—212.78. Paris 100 Franken 24.75—24.35. Zürich 100 Franken 122.10-122.58. Brüssel 100 Belga 89.17-89.53. Amsterdam 100 Gulden 281.50-282.62, Stockholm 100 Kronen 134.00—134.54, Kopenhagen 100 Kronen 116.00—116.46, Oslo 100 Kronen 130.60—131.12, New York 1 Dollar 5.2995—5.3205.

#### Berliner Börse

Börsenstimmungsbild. Berlin, 10. Oktober. Stimmung: freundlich. Die Börse war heute zu Beginn im Hinblick auf die verschiedenen günstigen Nachrichten aus der Wirtschaft auf einen recht freundlichen Ton gestimmt, allerdings gingen die Kursbesserungen zunächst nicht über 1 Prozent hinaus. Mannesmann gewannen 3, Farben wurden 1/2 Prozent und Fredei im gleichen Ausmasse höher votiget Erdől im gleichen Ausmasse höher notiert. Paimler konnten sich ebenfalls um ¼ Prozent bessern. Für Schiffahrtswerte ergaben sich Steigerungen von ½—% Prozent. Abgeschwächt waren Dessauer Gas, die 1/8 Prozent

Ein zuverlässiger Satz für Blanco-Tagesgeld wai zunächst nicht erhältlich. Ablösungsschuld: 118%.

#### Märkte

Getreide. Posen, 10. Oktober. Amtliche Notierungen für 100 kg in zi frei Station Pozuań. Richtpreise: 1800-18.25

| Roggen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18 00-18.25                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Roggen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25.25-25.50                  |
| Weizen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22.00 24.00                  |
| Brangerste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23.00 24.00<br>19.50 - 19.75 |
| Makigerste 630-640 g/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19.50 - 19.75                |
| con one ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20.00-20.25                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21.00-21.75                  |
| . 700—715 g/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21.00                        |
| Wintergerste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| Hater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16.00-16.50                  |
| Control of the contro |                              |
| Standardnater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28.00-28.25                  |
| Roggenmehl 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27.50-27 75                  |
| 1. Gatt. 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31.00-31 10                  |
| 1. Gatt. 65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26.50_27.00                  |
| A CLAA DO EDUC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21.25-22.25                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| Schrotmehl 95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 75 10 50                  |
| Weizenmehl 1. Gatt, 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41.75-43.50                  |
| I A Grand MESS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41 00 41.50                  |
| TD FERT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 00-40,50                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39 50 -40 00                 |
| IC , 60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39 90 -40 00                 |
| 10 . 65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 38 50-39 00                  |
| II A AD REOL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 37,7538 25                   |
| IV D AA CERT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 37 25-37.75                  |
| IIB " 20—65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34 75—35 25                  |
| IID " 45—65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| IIP " 55-65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 50-31 00                  |
| 110 60 650%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29 00-29 50                  |
| III A ' CO MADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27,00-27.50                  |
| III A " 65-70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| IIIB , 70-75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25.00-25.50                  |
| Roggenkleie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.00-12.50                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13.00-13.50                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.00-12.75                  |
| Weizenkleie (mittel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| Gerstenklei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.75-14.00                  |
| 13/:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 39.00-40.00                  |
| THE RESIDENCE OF THE PROPERTY  | 38.00-41.00                  |
| Leinsa:nen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31.00-34.00                  |
| Seni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31.00-24.00                  |
| Sommerwicke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| Datus alatesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
| ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20.00-23.00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23.00-25.00                  |
| Folgererbser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20.00-20.00                  |
| Blaulupinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| Gelblupinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                            |
| Carra d Ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *****                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59.00-65.00                  |
| Blauer Mohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 39.00 - 00.00                |
| Rotklee, roh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| inkarnatklee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | and the second               |
| Della for ages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Service                      |
| Weisskie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Park and Life to Land        |
| Schwedenklee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| Gelbklee. entschält                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TO SELECT MANAGEMENT         |
| Wundkle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.40-2.80                    |
| Speisekartoffeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
| Fabrikkartoffeln pro Kiloprozent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.15                         |
| Leinkuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19 75-12.00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19 75—12.00<br>16.25—16.50   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| Sonnenblumenkuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 155 700                      |
| Weizenstroh lose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.55-1.80                    |
| Weizenstroh, gepresst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.05—2.60<br>1.65—1.90       |
| Daniel I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.65-1.90                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.40-2.65                    |
| Roggenstruh, gepresst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| Haferstroh. lose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.90-2.15                    |
| Haferst-oh. gepresst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.40-2.65                    |
| Gerstenstroh, lose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.55-1.80                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.052.30                     |
| Gerstenstroh gepresst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| Hea. ose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.00-4.50                    |
| Heu gepresst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.655.18                     |
| Motochem Ince                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.90-5.40                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.90-6.40                    |
| Netzeh represst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00.                        |
| Stimmung: stetig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ALLE OF THE PORT             |
| Gesamtumsatz: 4743 t. davon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Doggo 1604                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TETRUCET INVA                |

Gesamtumsatz: 4743 t. davon Roggen 1694, Weizen 362, Gerste 754, Hafer 120 t. Gelbe Kartoffeln über Notiz.

Getreide. Bromberg, 9. Oktober. Amtliche Notierungen der Getreide- und Warenbörse für 100 kg im Grosshandel frei Waggon Bromberg. Umsätze: Roggen 75 Tonnen zu 18.75—19.50, Brangerste 15 Tonnen zu 23.75. Richtpreise: Roggen 18.75—19, Weizen 24.75. bis 25.25, Braugerste 23 bis 24, Hafer verregnet 16.50 bis 17.50, Roggenkleie 12 verregnet 16.50 bis 17.50. Roggenkleie 12 bis 12.50. Weizenkleie grob 13 bis 13.50. Weizenkleie mittel 11.50 bis 12. Weizenkleie fein 12 bis 12.50. Gerstenkleie 13.00 bis 14.00. Winterraps 38—40. Winterräpsen 36 bis 38, Senf 31—33. Leinsamen 36—38. Peliuschken 21—22. Felderbsen 18—19. Viktoriaerbsen 20—24. Folgererbsen 21—23. Wicken 19—20. Blaulupinen 9 bis 10. Gelblupinen 12 bis 13. Weissklee 110 bis 120. Rotklee neu 90—110. Speisekartoffeln 3—3.50. Netzekartoffeln 2.75 bis 3.25. Kartoffelflocken 14.50—15.25. blauer Mohn 60—65. Leinkuchen 19.50—20. Rapskuchen 15.50 bis 16. Sonnenblumenkuchen 18.50 bis 19.50. Netzeheu 3.50—4.50. Stimmung: fest. Der Gesamtumsatz beträgt 2141 t. Abschlüsse Der Gesamtumsatz beträgt 2141 t. Abschlüsse 192. Braugerste 15. Hafer 125. Roggenmehl 50. Weizenmehl 87, Roggenkleie 90. Weizenkleie 30, Viktoriaerbsen 77, grüne Erbsen 50, Fabrik-kartoffeln 190, Speisekartoffeln 150, Leinsamen 14. Kartoffelflocken 10 t.

Getreide. Danzig, 9. Oktober. Amtliche Notierung für 100 kg in Gulden: Weizen 128 Pfund zur Ausfuhr 25.50, Weizen 124/25 Pfd. 25.00, Roggen 20—20.25, Gerste feine 25.50—27. Gerste mittel laut Muster 23.50—25.50, Gerste 114/15 Pfd. 24, Gerste 110 Pfd. 22.50, Gerste galiz. wolh., 105 Pfd. 21.25, Hafer 17.50—19. Viktoriaerbsen 22—27, grüne Erbsen 22—27. Blaumohn 60—66. Zufuhr nach Danzig in Wag gons: Weizen 15. Roggen 30. Gerste 55, Hafer 12. Hülsenfrüchte 12. Kleie und Oelkuchen 25, Saaten 1.

Verantwortlich für Politik: L. V. Alfred Loake; für Wirtschaft: i. V. Alexander Jursch; für Lokales, Provinz und Sport: Alexander Jursch; für Feuilleton und Unterhaltungsbeilage: Alfred Loake; für den übrigen redaktionellen Inhalt: i. V. Alfred Loake; für den Anzeigen- und Reklametall: Hens Schwarzkonf teil: Hans Schwarzkopf. - Druck und Verlag: Concordia, Sp. Akc., Drukarnia i wydawnictwo. Samtliche in Poznań. Aleja Marszalka Piłsudskiego 25.

#### Das gute Recht

eines jeben Reifenben ift jein Unfpruch auf die Lettüre seiner Heimatzeitung. Berlangt Aberall in Hotels und Leschallen das "Bosener Lageblatt".

## Bank für Handel und Gewerbe Poznan

Zentrale u. Hauptkasse

ulica Masztalarska 8a

Telefon 2249, 2251, 3054 Girokonto bei der Bank Polski Konto bei P. K. O. unter Nr. 200 490 oznań

Depositenkas

Aleja Marsz, Piłsudskiego 19 Telefon 2387

Bydgoszcz \* Inowrocław \* Rawicz Verkauf von Registermark für Reisezwecke

Annahme von Geldern zur Verzinsung. / Einziehung von Wechseln und Dokumenten. An- und Verkauf sowie Verwaltung von Wertpapieren. / An- und Verkauf von Sorten und Devisen, / Erledigung aller sonstigen Bankgeschäfte. / Stahlkammern.

Statt Karten.

Ruth Meister hans Ceichte

Derlobte

Mogilno

Gilbhart 36

Zurückgekehrt

Spezialarzt für Herzkrankheiten

Poznań Tel. 46-66 Al. Marcinkowskiego 18

#### Vom 12. bis 18. Oktober

praktiziere ich nur von

12-2 und 7-8 Uhr wegen Beteiligung an dem Gaskursus. Dr. med. et med. dent.

#### Dümke Arzt und Zahnarzt

ul. Kantaka 6 II

Für behördlich genehmigtes Geschicklichkeitsspiel

(bereits in Betrieb) Teilhaber mit ca. 10 000 zł gesucht. Garantiert risifolos, große Berdienst-möglicheit. Kapitalnachweis erwünscht. An-gebote unter B. A. 385 befördert Tow. Re-klamy Międzyn., Katowice, Fl. Mars. Bil-jubstiego 11.

## LEHMANN

Poznań, ul. Wrocławska 18. Gegr. 1875 — Telejon 2295

Anfertigung vornehmer u. gediegener Pelzbekleidung in eigener Werkstatt.

Ständig großes Lager in allen Arten von Fellen und fertigen Stücken.

Die Blätterfärbung hat bereits begonnen, "Altweibersommer"? Der istlängstversponnen! Der Herbststurm geht schon scharf u. kalt, Man merkt, es wird nun Winter bald. Daher ist's jetzt so an der Zeit, Daß auch der Mensch sein Winterkleid Besorgen muß, da er ja nur 'ne feine Haut hat von Natur! Mithin zum Schneider lenkt er seine Schritte und findet bei Erdmarim Kuntze nur, ich bitte, die größte Auswahl und die besten Qualitäten, sodaß er wohl versorgt dem Winter kann entgegentreten.

### Erdmann Kuntze

Schneidermeister

Poznań, ul. Nowa 1. l. Etage. Gegründet 1909 Telefon 5217.

Werkstätte für vornehmste Herren- u. Damenschneiderei allerersten Ranges (Tailor Made) Ansertigung von Pelzen jeder Art! Preise erheblich billiger.

Dringende Anfertigung in 24 Stunden

Moderne Frack- und Smo-King-Anzüge zu verleihen



#### Milch billiger!

bollmilch erhitzt und gere nigt 0.20 in Flaschen..... 1 Ltr. 0.13

Magermilch (Halbmilch) bis 0.13

2% Fettgehalt ..... 1 Ltr. 0.20 Säuglingsmilch 1 Ltr. 0.30

Joghurt empfohlen von weltbekannten Aerzten, für Magenund Darmkranke . . Portion 0.15

Mit diesem Preisnachlaß geben wir jeder Hausfrau die Möglichkeit, unsere bekannte Flaschenmilch zu verwenden.

Auf Wunsch Lieferung frei Haus!

Mleczarnia Poznańska Poznań, Ogrodowa 14 Sp. z o. o. Tel. 33-44.

für die am 22. Oktober beginnende Staats-Klassen-Cotterie sind bei

971. gatarczemski Poznań, Pocztowa 3, erhältlich.

Briefliche Bestellungen werden umgehend erledigt.





Lesen Sie nicht nur — kommen Sie hören!

Wir führen Ihnen unverbindlich die neuesten Modelle des Jahrgangs 1936/37 von Elektrit Kosmos - Philips - Telefunken Horny - Kapsch - Minerva vor Grösstes Spezial - Radio - Geschäft

#### Poznańskie Towarzystwo Radjowe

Poznan, Fr. Ratajczaka 39 Tel. 3430



#### Kostenios Rat und Auskunft nach Dr. Scholls System!

Im Magazin

#### "DOM SANITARNY" Poznań, ul. Br. Pierackiego 19

vom 12. Oktober an

steht Ihnen ein

#### sachverständiger Fuss-Spezialist

zur Verfügung, der kostenlose Beratungen erteilt. Wenn Sie an Ihren Füssen leiden, dann lassen Sie diese Gelegenheit nicht vorbeigehen.

Dr. Scholls Einlagen und Hilfsmittel bringen sofortige Linderung und fortschreitende Besserung bei allen Fussbeschwerden.

Dr. Scholls Foot Comfort Service.



DAS SCHREIBZEUG DES MODERNEN MENSCHEN!





Paket von 0,45 złoty an! Ueberall erhältlich sowie bei H. Borkowski, Danzig.

Dekorationskissen



Oberbetten. Unterbetten, Kissen

1 tomplette, elettr.

### Eichtanlage

in sehr gutem Zustand, bestehend, aus Affin Batterie, 110 Bolt, Dh-namo, Schalttafel mit allem Zubehör, bilig ju perfaufen.

Ing. Blon, Danzig, Horst-Hoffmann-Wall Tel. 22664.



Zu den bevorstehenden Hasenjagden empfehle ich rauchl. Jagdpatronen u. meine Spezialpatronen die vom größten Teil meiner Kunden bevorzugt werden, bei größeren Mengen Rabatt. Ein Versuch mit dieser Patrone wird auch Sie veranlassen, bei mir in Zukunft Ihren Bedarf zu decken. Spezialgewehre für Kugel und Schrot, letztere hervorragend in Durchschlag u. Verteilung. Nachladen von Metallpatronen. Kleinkaliberwaffen, Muniton in den verschiedenen Kalibern. Grellsche Fallen und Fasanenfänge. Spezialität: Zielfernrohrmontagen und genaues Einschießen von Gewehren, lichtstärkste Zielfernrohre. Aufsetzen von Trophäen. Spratt's Fabrikate. EUGEN MINKE Poznań, Kantaka 7, Tel. 2922

#### Günstige Gelegenheitskäufe!

- 1 Repetierbüchse, 8×57 I, mit Zielfernrohr, Certar 4% Vergrößerung, 1 Repetierbüchse, 8×64, mit Gerard, 4 × Vergrößerung,
- 1 Mannl. Schönauer-Stutzer, Kal. 6,5, mit Ajak, 4 × größerung u. a. m. zu sehr günstigen Preisen.

Fräulein

in Fleischerei tätia wesen und mit allen Hausarbeiten vertraut, ucht Stellung. Am liebten als Verkäuferin in Fleischerei. Offert. unt. 1158 an die Geschäftsst. dieser Zeitung Voznan 3.

gur 1. Alaffe empfiehlt und verfendet nach aller die seit 17 Jahren rühmlichst bekannte Kollektur von A. Kędziora, Poznań Sieroca 516 Stets gute Erfolge in vielen größeren Gewinnel



GNIEZNO - Tel. 212 Aug. Hoffmann, Baumschulen und Rosen-Grosskalture

Erstklassige grösste Kulturen garantiert gesunden sortenechter Obstbäume, Alleebäume, Sträuchef, Stamm- und Buschrosen, Stauden- und Hecken Gegr. 1831 pflanzen.

Sorten- und Preisverzeichnis in Polnisch und Deutsch gratis

MODERN HOCH WERTIO und BILLIG am besten direkt vom

Heinrich Günther, Swarzedz Möbelfabrik

Telefon 40.

Ausstellungsräume: Markt Nr. 4 — Fabrik: Bramkowa Anfertigung auf Wunsch nach eigenen Entwürfen. Vom 4. 10. ab in Poznan Ausstellungshalle 5.